

Bittel, Karl
Eduard Pfeiffer und die
deutsche Konsumgenossenschaftsbewegung

HD 3498 .5 P45B5







## Schriften

bes

## Vereins für Sozialpolitik.

#### Untersuchungen über Konsumvereine.

Serausgegeben von S. Thiel und R. Wilbrandt.

151. Zand.

Monographien aus dem Konsumvereinswesen.

Erfter Teil.

Eduard Pfeiffer und die deutsche Konsumgenossenschaftsbewegung.



Verlag von Duncker & Sumblot. München und Leipzig 1915.

# Eduard Pfeiffer

und die deutsche Konsum= genossenschaftsbewegung.

Von

Rarl Bittel.



Verlag von Duncker & Sumblot. München und Leipzig 1915. Alle Rechte vorbehalten.



3498 -5 PHSBS Meinem treuen und tapferen Rameraden

Mia Weißenborn.

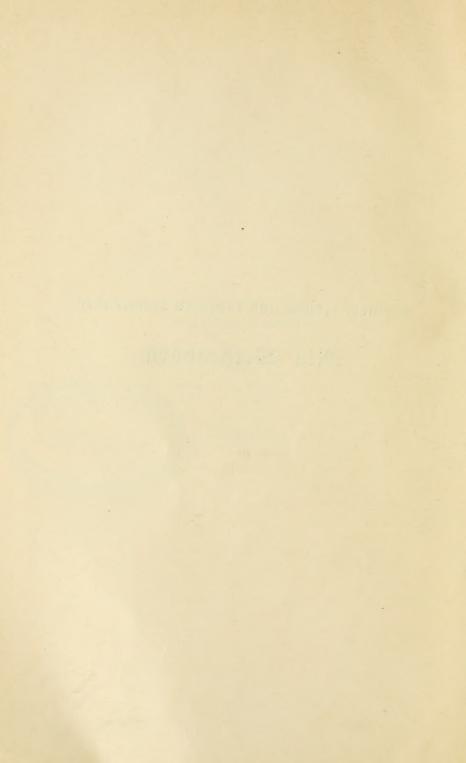

#### Vorwort der Herausgeber.

Durch den Krieg unterbrochen, wird die Herausgabe der Konsumvereinsuntersuchungen zunächst nur in beschränktem Maße fortgeset.

Mit vorliegender Schrift wird die zweite Reihe der Untersuchungen ("Monographien aus dem Konsumvereinswesen"), die in Band 151 vereinigt wird, eröffnet. Es handelt sich, wie der im Vorwort zu Band 150 I mitgeteilte Arbeitsplan gezeigt hat, um zweierlei Arten von Monographien:

- 1. solche allgemeineren Charakters, gewissen schwierigen Problemen sowie der Geschichte der Bewegung und ihrer Literatur gewidmet, und
- 2. Monographien über einzelne hervorragende Vereinigungen.

Die vorliegende Schrift, von Herrn Professor Ruchs als Mitglied des Unterausschusses für Konsumvereinsuntersuchungen dem Ausschuß angemeldet, gehört der erstgenannten Gruppe von Monographien an. Sie behandelt ein fo gut wie völlig unbekannt gebliebenes Gebiet der Konsumvereinsgeschichte und zugleich der Literaturgeschichte der Bewegung; die Burgeln ber fo gang besonders gearteten, alle Schichten der Bevölkerung umfassenden füddeutschen Bewegung werden hier aufgedeckt. Gine längst verschüttete Literatur, wohl die erste durch= dachte Theorie der Konsumgenoffenschaft in Deutschland, wird ausgegraben. Gine Persönlichkeit, die sich praktisch wie theoretisch, als Organisator und Redner wie als Schriftsteller erfolgreich, der Sache gewidmet hat, wird unverdienter Vergessenheit entzogen. Wie Dr. hans Müller für die englische Bewegung den vergessenen Dr. King ans Licht zog, so daß er nun neben Robert Owen als Urheber der Bewegung gewürdigt wird, so ist bier Eduard Pfeiffer zu seinem Recht gekommen. Und in seinen Bahnen schreitet die Bewegung vorwärts, wenn sie alle Klassen der Gesellschaft als Konsumenten heranzieht und vereinigt, mehr und mehr ihres Doppelcharakters bewußt: daß sie um so um= faffender zur Befreiung der Arbeiterklaffe beitragen fann, je weniger sie felber auf eine Rlaffenbewegung beschränkt wird.

S. Thiel. R. Wilbrandt.



#### Vorbemerfung.

Bis vor wenigen Jahren noch war die wissenschaftliche Behandlung des deutschen Genossenschaftswesens, im besonderen aber die des Konsumgenossenschaftswesens, eine recht stiesmütterliche. In einer gleichen Aschenbrödellage besindet sich heute noch die geschicht lich e Ersorschung der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung, wenn wir von der allgemein gehaltenen, schon 1893 erschienenen "Geschichte des deutschen Genossenschaftswesens der Neuzeit" von Hugo Zeidler, in der auch die Konsumgenossenschaftsgeschichte gestreist ist, absehen.

In dieser Arbeit, die einen Ausschnitt aus der deutschen Konsumsgenossenschäftsgeschichte gibt, soll die erste große Blütezeit der modernen deutschen Konsumgenossenschaften in den 60 er Jahren des vorigen Jahrhunderts betrachtet werden. Wir hoffen, damit ein Licht wersen zu können in eine fruchtbare Zeit, die bisher unbegreislicherweise fast völlig im Dunkel gelegen ist. Eine große Konsumvereinszeit, mit Ereignissen, die selbst kaum von den Praktikern noch gekannt sind, welche auf die damals gelegten Grundslagen heute das stolze, volkswirtschaftlich so interessante, und national—wie wir soeben in dieser Kriegszeit erleben— so bedeutungsvolle Werk der deutschen Konsumgenossenschaftsorganisation ausbauen.

Eduard Pfeiffer, das zeigt diese Arbeit im besonderen, ist Kopf und Herz dieser ersten deutschen Konsumgenossenschaftsblütezeit gewesen; Begründer sowohl der Theorien, als auch Praktiker und Organisator einer anschließenden Bewegung. Es gilt in erster Linie denen, die heute am Ausbau des Kooperatismus wirken, den Mann, der als erster das Fundament des Ganzen gelegt hat, und sein überragendes Werk vor Augen zu stellen.

Und indem wir ein Bild jener Konsumbereinszeit und des in ihr lebenden Geistes hauptsächlich in dem Wirken ihres Führers Eduard Pfeiffer widerzuspiegeln suchen, sind wir uns bewußt, in eine gewisse Einseitigkeit zu versallen, die jedoch durch die beabsichtigten, vorans gehenden Teile unserer Konsumgenossenschaftsgeschichte: "Hermann Schulze-Delitich" und "Biktor Aimé Huber" ausgeglichen werden wird. Wir bitten dieses beim Lesen des Ausschnittes "Eduard Pfeiffer", auf den wir uns hier beschränken mußten, zu berücksichtigen.

Es ist versucht, in anschaulicher Beise konsumgenossenschaftliche Dokumente möglichst reichlich im Bortlaut zu übermitteln, um damit einmal den Reiz der Unmittelbarkeit und persönlichen Lebendigkeit geschichtlicher Ereignisse zu wahren, und zum anderen, um dadurch den verehrten Altmeister der modernen deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung selbst in seiner ausgezeichneten Art sprechen und wirken zu lassen.

Für die Unterstützung während der Ausführung dieser Arbeit spreche ich Herrn Prof. Dr. C. J. Fuchs in Tübingen auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aus; ebenso Herrn Direktor J. Bodden vom Eßlinger Konsumberein für seine wertvollen Anzregungen.

Eßlingen, Heimstätten, Februar 1915.

Der Verfasser.

Bemerkung: Bei Zitaten in dieser Arbeit wird in der Regel nur der Berefasser genannt und die Seitenzahl angegeben. Die vollständigen Titel und Ersicheinungsjahre find in der Literaturangabe am Schlusse mitgeteilt. — Sperredruck des Identaten aus älterer Literatur ist vom Versasser veranlaßt, da dieses Mittel des übersichtlichen Hervorhebens von Pfeisser zum Beispiel, der ja in der Hauutsache in Betracht kommt, nicht benutt wurde.

## Inhaltsangabe.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seit |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 231 | orbemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VI   |
| Ei  | nleitung.  Borphase von Konsumvereinen (Liedte). Erste Phase von Konsum-<br>vereinen (Schulze-Delitsich). Zweite Phase von Konsumvereinen (Eduard<br>Pfeisser).                                                                                                                                      |      |
| A.  | Eduard Pfeiffer als Theoretiker.                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|     | 1. Über Genoffenschaftswesen (1863)                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|     | möglichseiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|     | Das Genossenschaftswesen in England. In Frankreich. In Deutsch-<br>land. Bergleiche der verschiedenen Genossenschaftsarten. Konsumvereine<br>und Produktivgenossenschaften.                                                                                                                          |      |
|     | Zufünftige Wirkungen des Genossenschaftswesens. Die ökonomische Bedeutung der Kooperation. Soziale, wirtschaftliche, moralische und erzieherische Bedeutung der Genossenschaften. Konsumvereine und Politik. Pfeisser und Lassalle. Die Förderung der Genossenschaften durch Behörden und Regierung. |      |
|     | 2. Pfeiffer als Begründer des Kooperatismus ("Genossens sich afts = Sozialismus") in Deutschland                                                                                                                                                                                                     | 31   |
| В.  | Eduard Pfeiffer als Praktiker, Agitator und Organisator.                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 274 | 1. Gründung (1864) und Leitung des Stuttgarter Ronjum = bereins.                                                                                                                                                                                                                                     | 38   |

C.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | Ein Mustertonsumverein. Der Arbeiterbildungsverein. Theorie und<br>Praxis. Mit einem Martenverein anfangend. Beteiligung aller Klassen.<br>Die Entwicklung des Stuttgarter Konsumvereins. Propaganda für Konsumvereine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 2. | "Die Consumvereine", 1. Auflage (1865)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46    |
| 3. | "Die Consumvereine", 2. Auflage (1869)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65    |
| 4. | Der Berband Deutscher Consumvereine (1867 gegründet) .  Berbandsbeftrebungen der Konsumvereine. Die Entwicklungsmöglicheit der Konsumvereine im "Allgemeinen Berbande von Schulze-Delitsch".  Pfeisfer gründet einen speziellen Konsumvereinsverband. Stuttgart als Borort. Organisation, Aufgaben und Einrichtungen des Berbandes.  Pfeisfer gibt das erste "Organ" für Konsumvereine heraus.  Neue Angrisse auf Pfeisser. L. Parisius ein hartnäckiger Gegner. Die ersten Berbandstage. Sine Monatsschrift "Der Consumverein". Das Großeinkaufsprojekt; seine Bekämpfung und seine Berwirklichung. "Cinkaufsgenossenschaft Mannheim." Angrisse von Interessenten auf die Konsumvereine. Sine Berussskatistik für 1868. Internationale Beziehungen. Höhepunkt der Pfeisserschen Konsumvereinsepoche. Der widerspenskige "Allgemeine Berband".  Berschärfte Angrisse auf Pfeisser aus dem "Allgemeinen Berband". Unterminierung der Pfeisserschen Konsumvereinsarbeit. Unbefriedigte Entwicklung der Sinkaufsgenossenschaft. Sinkritt in den "Allgemeinen Berband"? — Im Interesse der Genossenschaftsfache notwendig geworden. Die letzten Nummern des "Consumverein". Pfeisser zieht sich von der Konsumvereinsepoche; am Widerstand des "Allgemeinen Berschen | 77    |
| 9  | bandes" gescheitert.<br>ie weitere Entwicklung der Pfeisserschen Konsumvereins-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 1º | höpfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 134   |
|    | Umwandlung der Großeintaufsgenoffenschaft in eine "Wareneintaufs-<br>Attiengesellschaft". Ihre Liquidation. Gine Auferstehung. Die Un-<br>zufriedenheit mit den "Blättern für Genossenschaftswesen". "Unterverband<br>Süddeutscher Konsumvereine". Die deutsche Konsumvereinsbewegung<br>auf einem toten Punkt. Eine Ehrung Pfeissers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|    | and among sores whitten cente channel wheelless.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

|                                                                                                                                           | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Schluß                                                                                                                                    | 144   |
| Pfeiffers Wirfen in Bergessenheit geraten. Falsche Kritif an Pfeiffer. Die Notwendigkeit, daß Pfeiffer die Konsumbereinsbewegung verließ. |       |
| Pfeiffers Treue zur Genossenschaftssache. Eine Auferstehung ber                                                                           |       |
| Pfeifferschen Konsumvereinsschöpfungen.                                                                                                   |       |
| Gine neue Arbeitsperiode für Pfeiffer. Der Berein für das Wohl                                                                            |       |
| der arbeitenden Klassen. Billige Wohnungen. Persönliches aus Pfeiffers                                                                    |       |
| Leben. Schluß.                                                                                                                            |       |
| Quellennachweis und Literatur                                                                                                             | 167   |

Inhaltsangabe.

XI



#### Einleitung.

Theoretische Borbereiter und praktische Borläufer von Konsumvereinsgebilden können wir in Deutschland bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts, d. h. bis zum Beginn des Industrialismus, zurückersolgen 1.

Vom Jahre 1845 ab rechnen wir eine Vorphase der Konsum vereine, verkörpert in den Produktenverteilgesellschaften und Wohlsahrtsvereinen, sowie Spars und Lebensmittelvereinigungen, wie sie Liedke in Berlin erstmals begründete?

Reben diesen bildeten sich seit 1852 eigentliche Konsumbereine, deren Zweck die dauernde Berbilligung der Lebensmittelhaltung durch wohlseileren gemeinsamen organisierten Einkauf ist, unter Zuhilsenahme des Selbsthilseprinzips (selbst ausgebrachtes Kapital und Selbstwerwaltung). Diese Berbilligungsvereine sind als Konsum wereine erster Phase zu betrachten. Ihnen stand Schulze Delitsch hauptsächlich nahe. Bor allem beabsichtigen diese Bereine einen mögelichst billigen Berkauf ihrer Ware; im Vordergrund steht der Augenblicknutzen.

Seit 1863 finden wir in Deutschland eine neue Art von Konsumvereinen, die wir als Konsumvereine zweiter Phase bezeichnen. Sie unterscheiden sich von denen der ersten Entwicklungsstuse sowohl in ihrer Organisation, vor allem aber in ihrer Zweckbestimmung und Zielsetzung.

Die Eigenart dieser neuen Konsumbereinsart und ihre weitgehenstern Aufgaben wollen wir im folgenden betrachten und ihre Schöps

<sup>1</sup> Räheres in dem ersten Teil meiner umfassenderen geschichtlichen Arbeit: "Aus der Geschichte der deutschen Konsumgenossenschaften" in der "Konsumgenossenschaftlichen Rundschau" 1915, S. 98 ff.

<sup>2 &</sup>quot;Konjumgenoffenschaftliche Rundschau" 1915, S. 259.

fung zu ergründen suchen. Die borhandene Literatur weist gerade für diese Jahre eine besondere Lücke auf. Im allgemeinen sinden wir bei Gelegenheit diesbezüglicher geschichtlicher Betrachtungen mit ein paar Borten über jene 60 er Jahre hinweggegangen, und es scheint sast, als ob Einzelheiten aus dieser Zeit unbekannt sein und bleiben müßten. So sagen z. B. Hans Crüger? "In den 60 er Jahren begann auch die Konsumbereinsbewegung;" H. Zeidler! "Dem Arbeitertum anzgehörige Genossenschwegung;" H. Zeidler! "Dem Arbeitertum anzgehörige Genossenschaften sind in namhaster Zahl erst in den 60 er Jahren entstanden;" B. Bygodzinskis. "Erst zu Beginn der 60 er Jahre seine lebhastere Tätigkeit ein." Aur ganz selten hören wir ein paar nähere Andeutungen, die eine Aufklärung über die Triebskräfte und die Art jener "beginnenden Genossenschaftsbewegung" zu geben versuchen. —

Im genannten Jahre 1863, von dem an wir die Konsumvereine zweiter Phase rechneten, erschien ein Buch "Über Genossen = schafter Phase rechneten, erschien ein Buch "Über Genossen = schafter Gduard Pfeisfer hat in diesem Berk als erster den Versuch unternommen, eine zusammensfassende Abhandlung über das Genossenschaftswesen in den gesamten Kulturländern zu veröffentlichen und stellt darin ein vollständiges System des "Kooperatismus" auf. Das Buch trägt den Untertitel:

<sup>3</sup> Hans Crüger, Aus Bergangenheit und Gegenwart der deutschen Genossen= schaften, Berlin 1899, S. 13.

<sup>4</sup> Hugo Zeidler, Geschichte bes beutschen Genoffenschaftswesens ber Reuzeit, Leipzig 1893, S. 10.

<sup>5</sup> B. Bygodzinsti, Das Genoffenschaftswesen in Deutschland, Leipzig 1911, S. 204.

<sup>6</sup> Erschienen bei Georg Wigand, Leipzig 1863.

<sup>7</sup> Damit soll die Bedeutung zeitgenössischer Theoretiter des Genossenschaftswesens, vor allem die von SchulzesDelissich und B. A. Huber nicht verkleinert werden. Wie wir an späterer Stelle noch auszuführen haben, ist das genossenschaftliche System von Huber, wenn man von einem solchen überhaupt sprechen darf, eine oft unklare und utopische, keineswegs so planvollspraktisch ausgedachte Theorie wie die von Pfeisser, der im übrigen die Huberschen Ansführungen kannte und sicherlich von ihnen bestruchtet ist. Bielleicht sogar ist Pseisser durch Hubersche Schriften erstmals auf die englischen Konsumvereine ausmerksam gemacht worden. Was SchulzesDelissich ans betrifft, so bleibt ihm der alte unsterbliche Ruhm, der "Bater" der deutschen Genossenschen zu sein; nicht aber der hier vor allem in Betracht kommenden Konsumvereine. Pseisser übertrifft Schulze besonders dadurch, daß er den stundsmentalen Wesensunterschied zwischen Konsumvereinen und den eigentlichen Schulzeschen Genossensichaften entdeckt, und daß er in ihnen zwei entgegengesetzte Bestrebungen erkennt und daraus die Konsequenzen der Nichtzusammengehörigkeit zieht.

Was ist der Arbeiterstand in der heutigen Gesellsschaft? Und was kanner werden? Damit ist die Ausgabe ansgezeigt, die sich der Berkasser gestellt hat, nämlich: Der Arbeiterklasse ein Mittel zu bieten und einen Weg zu weisen zur Besserung ihrer augenblicklichen Lage.

Es ift ein eigenartiges Werk, dieses Pfeiffersche Buch. Und es hatte ein sonderbares Schicksal. Obwohl vor nun mehr als 50 Jahren versöffentlicht und von ausgesprochener Bedeutung für seine Zeit, wie für alle Zeiten, wird es heute kaum noch dem Namen nach gekannt oder zitiert, viel weniger seiner hervorragenden Bedeutung gemäß geswürdigt. Nicht einmal von den praktischen und theoretischen Genossensschaftern unserer Zeit ist es, soweit ich sesktellen konnte (und so seltsam das klingen mag) gekannt oder verwertet. Sicher wurde es von dem Genossenschaftsgeschichtschreiber nirgendwo bisher als wichtiges Ereignis in der Konsumgenossenschaftsgeschichte verzeichnet. Uns will scheinen, als würde seine Zeit, in der man es versteht, würdigt und schäpt, erst noch kommen. Vielleicht können wir mit folgenden Ausspührungen dazu den Anlaß geben.

Überhaupt ist der Persönlichkeit Eduard Pfeiffers und seiner einstigen erfolgreichen genossenschaftlichen, theoretischen, wie praktisichen Betätigung erst noch der würdige Plat in der Geschichte der deutsichen Konsumgenossenschaften zuzuweisen.

Mit dem genannten Buche legt Pfeiffer im Jahre 1863 die theoretische Grundlage zu der modernen Konsumgenossensichaftsbewegung und wird zum Begründer der der neuen, zweiten Phase von Konsumbereinen. Oder bezeichnen wir ihn, unserem Nachweise vorgreisend, als den Schöpfer des sogenannten "Genossenschafts Sozialismus" (mit Pfeiffers Ausdruck, der empsehlenswerter ist: Kooperatismus), d. h., jener Genossenschafts strömung, welche, die Konsumbereine in den Mittelpunkt stellend, sie aus ihrer Anfangsstuse als Berbilligungsgenossenschaften hebt und sie zur Grundlage eines ausgedehnten Genossenschaftlich und sozial, wie Pfeiffer

<sup>8</sup> Berfasser hat es noch in keiner zeitgenössischen Literaturangabe verzeichnet gefunden. Sehr oft hat Otto Gierke in § 70 seiner "Rechtsgeschichte der deutschen Genoffenschaften", Berlin 1868, auf Pfeissers Buch Bezug genommen.

einmal jagt, transformierte und reformierte Gesellschaft schaffen will.

Für das gesamte deutsche Genoffenschaftswesen würden wir nach den einzelnen Perfönlichkeiten etwa folgende Gruppierung machen:

Arbeiter=Produktivgenoffenschaften. (Laffalle):

Ronsumentengenossenschaften. (Pfeiffer); aus diesen Konsumvereinen heraus entwickeln sich und gliedern sich ihnen an: die "Konsumenten-Produktivgenossenschaften":

landwirtschaftliche gewerbliche Produzentengenossenschaften. (Raiffeisen);

städtische gewerbliche Produzentengenossenschaften. (Schulze-Delipsch);

Siedelungsgenoffenschaften. (B. A. Huber).

#### A. Eduard Pfeiffer als Theoretiter.

### 1. Über Genoffenschaftswesen (1863).

Im folgenden soll, indem über den Inhalt des genannten Buches zunächst berichtet wird, ein erster Einblick in die Ideen, Theorien und das System Eduard Pseissers gegeben werden. Ausgehend von der ihm gegenwärtigen Lage der arbeitenden Klassen in Deutschland zu Beginn der 60 er Jahre des vorigen Jahrhunderts, in einer mit großem sozialen Berständnis und seiner sozialer Empfindsamkeit vorgetragenen Schilderung und einer scharfen Kritik der gesellschaftlichen Justände — besonders geschärft durch persönliche Anschauung der noch krasseren Zustände in England — erhebt Pseisser die Forderung einer dringend notwendigen Resorm der sozialen Berhältnisse.

Wie jede ältere Zeit ihre Matel gehabt, die eine spätere Zeit aber erst entdeckte, so entspreche auch der soziale Zustand in Deutschland keineswegs den billigsten Ansorderungen an Ber-nunst und Gerechtigkeit und es gelte, sich von eingewurzelten Ansichauungen und Borurteilen loszumachen, um dies zu erkennen. "Fort mit dem Gedanken, daß etwas gut sei, weil es seit Jahrshunderten uns so überliesert! Fort mit jener Logik, die da sagt: alles was ist, ist zweckmäßig! Fort mit der Angstlichkeit, die es nicht wagt, das Bestehende anzugreisen! Der Mensch ist ein kultursfähiges Wesen und darum soll er seinen Geist anstrengen, überall das Mechte und Beste zu suchen, und glaubt er einen Mangel entdeckt zu haben an unseren Einrichtungen, so soll er nicht ruhen und rasten bis er verbessert hat, was ihm schlecht scheint... Rur indem er stets vorwärts strebt, weiter zu arbeiten sucht an dem großen Bau der Kultur, verdient der Mensch seinen Namen." (E. 2.)

Das "ganz neue nichtgeahnte industrielle Leben unseres Jahrhunderts" hat neue Berhältnisse geschaffen, vor allem im sozialen Leben. Die Lage der arbeitenden Rlassen im besonderen zeigt solche Ungerechtigkeiten, die es zu erkennen und auszusprechen gilt und Wege zur Abhilfe zu suchen. Ift nur einmal das Wahre gestunden, dann werden auch bald die Taten folgen, und es wird dann in nicht gar zu sernen Jahren die Zeit kommen, "wo die soziale Gliederung eine andere sein wird, wie heute — wo keine so schrosse Klust mehr Kapitalist und Arbeiter trennt". (S. 5.)

Diese Hoffnung Pfeiffers ist sein Evangelium! Die Berssöhnung zweier Gesellschaftsklassen, welche die hereinsbrechende Zeit des Industrialismus gespalten hatte, herbeizuführen, "Herren und Knechte" zusammenzuführen, verwachsen als nützliche Glieder eines Bolkes, das wurde die Arbeit seines Lebens. Zur Erreichung dieses Zieles sind die ersten Kapitel seines Buches eine Borbereitung. Sie dienen der Ausklärung und der Erkenntnis.

Pfeiffers Gedankengange dort, zusammengefagt, find furg fol= gende: Berjucht man, sich auf den Standpunkt eines unbefangenen und logisch denkenden Menschen zu stellen, so muß man zugeben, daß der jezige Zustand der arbeitenden Rlassen und ihr Berhältnis zu den jogenannten besitzenden Klassen eine schrei= ende Anklage gegen die Einrichtungen unseres Sahrhunderts ift. Die fundamentalen Mißstände unserer sozialen Einrichtungen treten immer schärfer hervor, je mehr die wirtschaftliche Entwicklung vor sich geht. Geschichtliche Bilder, Betrachtungen der frühesten Zeit, des Mittel= alters und der Neuzeit (mit der Herrschaft der Maschine!) und schließ= lich ein Blick auf die Londoner Welt-Industrieausstellung von 18629 zeigen leicht erkennbar den Weg des Werdens und der Entwicklung. und täglich beweist neues Fortschreiten, daß dies erst der Anfang einer neuen, kommenden Zeit ift. Diese großartigen Fabriken und genialen Einrichtungen, diejes "rosige Bild des riesigen Wachstums unserer Industrie und unseres Handels, hat leider eine schwarze Rehrseite: es ist dies der Zustand, in dem sich die arbeitenden Rlaffen befinden". (S. 16.) Ihr Zustand ift, relativ genommen, unerträglich geworden, obwohl unsere Arbeiter heute in bezug auf Kleidung und Kost besser

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pfeiffer hatte biese Londoner Ausstellung persönlich besucht. Auf diese Ausstellung wurden damals auch auf Kosten des Nationalvereins 12 dentsche Arbeiter, unter Führung von Max Wirth, geschiekt ("Arbeitererpedition"). Sie lernten dort, wie H. Oncen einmal sagte, "das Selbstbewußtsein und die wirtschaftlichen Organisationen des englischen Arbeiterstandes fennen; die Leistungen der berühmten Weber-Assaition, der Pioniere von Nochdale blieben ihnen nicht fremd; sie kehrten zurück mit einem lebhaften, wenn auch unklaren Orang, ihre Geschieße selbst in die Hand zu nehmen."

daran sind, als früher. "Konnte das Berhältnis zwischen Meister und Gesellen und Lehrlingen hart erscheinen, so ist das zwischen Fabriksherrn und Arbeitern empörend, fast unmenschlich." (S. 17.)

Durch ein "getreues Bild" des jetzigen Zustandes legt Pfeiffer die Übelstände im einzelnen dar, um danach zu versuchen, Mittel zur Abhilfe anzugeben.

Welch harte Gegenfäte! Der einzelne kann sich bei der Erfordernis so großer Kavitalien, wie Fabriken sie benötigen, nur immer schwieriger felbständig machen. Der Weg bom Arbeiter zum Fabrikherrn ift ein fast unmöglicher geworden. Die Lebensweise wird immer unter= schiedlicher: Der Geselle und der Lehrling lebten früher im Sause des Meisters und gehörten im gewissen Sinne zur Familie. Heute jedoch, zwischen Fabritheren und Arbeiter, eine ungeheure Rluft. Berr und Arbeiter kommen nicht mehr miteinander in Berührung, kaum noch bei der Arbeit. Bir sehen den Herrn und Besitzer von Luxus und Überfluß umgeben — und auf der anderen Seite, den fleißigen Arbeiter, in Mangel und Dürftigkeit sein Leben in ungefunden, schlechten Baracken verbringend. Wie gering Ginkommen und Lebens= weise schon bei einem (noch) selbständigen Sandwerker sind, zeigt Pfeiffer in anschaulichem Bilde. Wie aber entrollt sich dem sehenden Auge erst das Bild der Lebensweise eines Taglöhners und Fabrikarbeiters. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Wo die so vielgerühmte Humanität unseres Zeitalters? — Nur die dürftigste Existenz kann der Lohnarbeiter sich verschaffen — mit der härtesten Arbeit eines ganzen Lebens kann er nicht, kann kaum einer von tausend, so viel erübrigen, um im Alter bor den herbsten Entbehrungen und bor Not geschütt zu sein. Und: je größer die Not, desto größer die Sterblichkeit. Ja, fo führt die große Notlage oft zum Sungertode, zum langsamen Dahinsterben infolge Mangels kräftiger, gesunder Nahrung. In diesen miglichen Zeiten muffen die Proletarier dann an die öffentliche Mildtätigkeit appellieren. Die Möglichkeit, etwas ju fparen, bleibt nur den Glücklichsten, den Allermäßigsten unter ihnen. "Wenn dann die greise Sand den Dienst zur Arbeit berfagt, muß fie zum Bettelstabe greifen und fich nach dem Almosen auß= strecken." Ja, nicht einmal solange er arbeitskräftig ist, ist der Arbeiter gesichert. Frgendeine Rrise, oder eine neue Maschine, kann ihn täglich brotlos machen, und folche Möglichkeiten nehmen stetig zu. Bei aller Entbehrung auch nicht einmal ein Gefühl der Sicher=

heit - immer die Angst, daß auch dieser dürftige Unterhalt plöplich ein Ende hat. "Bo bleibt da die Gerechtigkeit?" - "Eine wunder= bare Einrichtung hat die Ranäle unserer Büterzirkulation so gestaltet, daß fast alle neu erzeugten Güter in die wenigen Reservoire laufen muffen, wo bereits die meiften Guter angesammelt find. Go wird der Reiche durch den ihm stets neu zufließenden Reichtum fast ebenjo er= drückt, wie der Besitzlose durch seine Arbeit. - Der Proletarier, durch deisen Unstrengung diese ganze Güterbewegung 10 bor sich geht, jieht das demoralisierende Schauspiel einer unwürdigen Vergeudung durch wenige - während er felbst darbt und das Rotwendigste entbehren muß." (31.) "Gine Reform unferer Buftande wird immer dringender, und awar im Interesse der Besitenden selbst" (3. 32), denn nur jo allein können sie die joziale Revolution vermeiden! - Und: "So sicher Europa seine politische Umgestaltung im demo= fratischen Sinne vollenden wird, so gewiß muß auch eine ge= jellschaftliche Reugestaltung Platz greifen." (3. 32.) Die politische Reform bleibt teils unausführbar, teils leerer Bortschall, jolange ihr eine joziale Umgestaltung nicht vorausgegangen ift.

Ter Proletarier beginnt, seine Lage zu erkennen. "Er wird sie ändern!" Nun kommt es nur darauf an, diese Bewegung zum allsgemeinen Besten zu leiten. Pfeiffer wendet sich an die Reichen und Mächtigen und sagt: "Um Eurer selbst willen, im Interesse der Wenschheit verschließet Euer Ohr nicht gegen die Stimmen, die es versuchen, den richt ig en Beg anzugeben, stemmt Euch nicht gegen die ruhige Bewegung, damit sie nicht zum verheerenden Strome anschwelle, vielmehr begünstigt und fördert sie, soviel es in Euren Kräften steht, es muß Euch dies Euer eigenes enges und egoistisches Juteresse so angeben, wenn es Euch nicht die Menschlichkeit gebietet!" (S. 32.) Wit diesem Saße schließt Pfeisser seine Kritik der gegenswärtigen Zustände.

Der Anblick und die Erkenntnis dieser Zustände verlangen drinsgend Abhilse. "Dies sehen auch die meisten Menschen ein, und es sehlt nicht an Borschlägen der verschiedensten Art, wovon wir die hauptsächlichsten kurz erwähnen wollen." (S. 34.) Eine gewisse Art Leute machen es sich mit ihren Katschlägen bequem und sagen, der Arbeiter sei an seiner Lage selbst schuld; er müsse sparsam und

<sup>10</sup> Es sei darauf ausmertsam gemacht, daß der erfte Band des "Rapital" von Karl Marr erst vier Jahre (1867) nach Pfeiffers Buch erschien.

enthaltsam werden, jo wird sich sein Zustand verbessern. Run ift es "eine sonderbare Mahnung, jemand solle mäßig und sparsam jein, der ohnehin nicht imstande ist, sich auch nur das Allernotwendigste zum Leben zu verschaffen" (3. 34); und dies ist - eben darin besteht das Empörende - bei unseren Arbeitern häufig der Fall. Rann man überhaupt dem Arbeiter mit gutem Gewissen raten, immer nur das Notwendigste auszugeben? Kann er dadurch seinen Zustand auf bleibende Beise verbessern? "Bem tämen die Ersparnisse schließlich wirklich zugute? Bei eintretendem Arbeitsmangel fanden fich dann Leute, die die Arbeit täten, selbst für weniger, als zur notdürftigsten Erhaltung erforderlich ift, das Gehlende würden fie dann aus ihrem fleinen Sparkapital ergänzen, bis auch dieses aufgezehrt wäre, ohne daß der Arbeiter, trot vollkommenfter Enthaltsamkeit und größter Sparfamkeit irgendwelchen Genuß davon gehabt oder feine Lage irgend= wie verbessert hätte; der Kapitalist aber hätte den Borteil, eine Zeit= lang Arbeiter beschäftigt zu haben, für einen Lohn, der selbst unter dem Eristenzminimum stand." (3. 35.) Es ist ja flar, daß Sparsam= feit aut und anzuraten ist - - aber es ist feine Möglichkeit, dadurch allein die Lage der Arbeiter im großen Ganzen und dauernd zu ver= beffern.

Auch die Annahme, daß eine vervollständigte Anwendung des Systems der freien Konkurrenz (Gewerbesteiheit, Freishandel usw.) eine Änderung der sozialen Mißstände bewirken würde, ist nicht stichhaltig, wie uns dies ein Blick auf England und besonders auch Frankreich zeigt.

Eine andere Klasse von Verbesserern gehört der sogenannten "scole humanitaire" an und besteht aus Philanthropen; sie machen Vorschläge edler Art und appellieren an die allgemeine Menschlichkeit. Gute Schulen, Spars, Krankens, Sterbekassen usw. Das alles sind lobenswerte Bestrebungen, aber es sehlt der gesunde Grundsgedanke. Man will einen Schaden zustopsen, der sich stets von neuem wieder erzeugt. Man bekämpst wohl die Folgen unserer mislichen zustände, wagt sich aber nicht an den Kern und Grund der Sache. Eine wirkliche Abhilse wird erst dann möglich sein, wenn die Ursache der bestehenden übel weggeräumt ist.

Auch jener Vorschlag zur Regulierung der Löhne oder doch zur Festsetzung eines Lohnminimums ist unausführbar, denn ein für normalen Zustand bestimmter Lohntarif wird bei der nächsten Krise wieder fallen. Eine ebenso geringe Birkung haben die Streiks, weil in der Regel die Fabrikanten am längsten werden durchhalten können.

"Alle diese angeführten Mittel, die zum besten der arbeitenden Rlaffe vorgeschlagen oder versucht wurden" (S. 40), können feine end= aultige Besserung bringen, weil sie entweder den Reim des übels nicht beseitigen, oder weil sie andererseits fünstliche Buftande schaffen wollen, die zu den gegebenen Grundlagen unseres Lebens nicht paffen. hier gibt es "nur eine einzige Beife", fagt Pfeiffer, bas ift die Selbsthilfe der bon den Minständen Betroffenen. "Bon oben herab lägt sich hier nichts kurieren - wer bauen will, muß bon unten anfangen. - Die Intelligenz kann hierbei nur den Weg ebnen und auf die richtige Bahn lenken. Ginen Baum fann man beredeln, aber nur wenn er fest auf den eigenen Burzeln steht." (S. 41.) — Die Proletarier können von den Gebildeten geleitet werden durch deren Wiffen und Erkenntnis - ihren fozialen Zustand dauernd und wahrhaft bessern können sie nur, indem sie fich felbst helfen! Diese Aufgabe ist schwierig, aber nicht unmöglich. Ihnen entgegen steht die Übermacht des Kapitals und die - oft beeinflußten - Borschriften der Gesetgebung, "aber sie haben für sich ihre 3 ahl! Um diese zur Geltung zu bringen, gibt es nur das eine Mittel: "Cooperation', gemeinschaftliches Zusammenwirken (Genoffenschaft). Während der einzelne nichts vermag, nicht einmal Widerstand zu leisten fähig ift, find fie vereinigt die größte Macht, unwiderstehlich." (S. 41.) Das Problem hierbei ist nun das der richtigen Anwendung des ber= einigten Zusammenwirkens. Nicht blindes Umstoßen von allem, was nicht gefällt. Die physische Übermacht zu Gewaltsamkeiten und Rebolution nicht mißbrauchen. Jeder gewaltsamen Revolution folgt nur eine um fo stärkere Reaktion. Die zerstreuten Rräfte sollen sich vielmehr friedlich vereinigen zum heilsamen, aufbauenden Wirken, und unwiderstehlich werden sie damit eine Reform anbahnen.

Neue Wege schlugen weiter dann die Sozialisten und Kom= munisten vor. Da über diese Lehren noch so unklare Anschauungen verbreitet seien, besonders aber, weil die Jdeen, welche Pfeiffer vertritt, gewisse verwandtschaftliche Beziehungen zu jenen Theorien haben, im Grunde jedoch völlig von ihnen verschieden sind, geht Pseiffer ausführlicher und gesondert auf diese Systeme ein und setzt sich, um Berwechslungen und falscher Beurteilung vorzubeugen, mit ihnen ause einander:

Schon Plato predigt für seine Republik vollständigen Rommunismus, nach ihm Thomas Morus in seiner Utopia. Ebenso, etwa ein Jahrhundert später, der italienische Monch Campanella und noch viele andere. "Alle diese Männer," fagt Pfeiffer, "find von den Ungerechtigkeiten, die fie umgeben, ber= lest; fie erkennen fo viel Schlechtes in den staatlichen und gesellschaft= lichen Einrichtungen ihrer Zeit, sehen aber keine Möglichkeit zur Ab= hilfe." Sie flüchten sich somit auf das Gebiet der Phantasie und erdichten Zustände, die ihnen behagen — sie lassen sich von ihren eigenen Neigungen und Liebhabereien fortreißen. Meist denken sie selbst nicht daran, ihre Träume für wirklich ausführbar zu halten; - sie wollen oft nur eine Kritik üben, indem sie den tatsächlich vorhandenen Übel= ständen eine ideale Welt gegenüberstellen. Dies tun sie ohne Rücksicht auf die Menschen mit ihren Jehlern. Sie erschaffen sich besondere Geschöpfe dazu, wie fie ihnen paffen. So fehlt ihrem oft kuhnen Ge= dankenbau die grundlegende Bafis.

Erst mit der französischen Revolution, die zeigte, daß eine radikale Umgestaltung der Gesellschaft nicht unmöglich sei, treten die Utopisten in die Wirklichkeit. Jest handelte es sich nicht mehr darum, "durch Ausstellen eines Ideals die Schattenseiten des Bestehenden zu zeigen". Der nächste Gedanke war nun immer der, das Bestehende, was am meisten störte, zu stürzen, unbekümmert um die Mängel des nun solgenden. Pseisser schildert den Plan und Versuch eines Babeuf in seiner nationalen Gemeinschaft, und sagt, es ist mehr eine Aussegeburt der Revolution, als ein wirklich durchdachtes System.

Nach der französischen Revolution traten andere friedlichere und ruhigere Shsteme auf den Plan. Nicht Gewalt, sondern Beispiel und Überzeugung sollten wirken. In England machte Robert Dwen im kleinen einen höchst gelungenen Bersuch mit einem eigenen Shstem. Aber sein Bersuch im großen mit einer Kolonie in Amerika mißglückte schon. Er hatte nicht mit den Menschen gerechnet, wie sie in Birklichkeit sind. Auch eine von seinen Schülern unternommene Gründung, sowie viele andere Nachahmungen seines Shstems mißelangen ebenso. — Pfeisfer sagt zu diesem Dwenschen Kommunissmung: Nur oberslächlich betrachtet zeigen sich schon die größten Mängel. Denn: Eine absolute Gleichheit auf den von der Natur geschafsenen Ungleichheiten zu errichten birgt größere Ungerechtigkeiten in sich, als das soziale Shstem, in dem wir heute leben. Unter der

wohlwollenden, edlen Leitung Dwens, der allen an Geist und Bildung überlegen war, konnte bei dem kleinen Ansangsversuch in New-Lanark und der nur teilweisen Verwirklichung der Joeen dies patriarchalische und milde Sostem eine wohltuende Birkung üben, allein die Annahme, daß es für die ganze Menschheit möglich oder gar förderlich sein könne, war ein Irrtum der gröbsten Art. "So schön und gut auch Owens leitender Gedanke sein mag, so heißt es doch das Höchste und Edelste im Menschen ganz verkennen, den Individualismus so vollständig unterdrücken zu wollen; das heißt geradezu den Fortschritten der Menschheit plöglich Stillstand gebieten, und indem alles und seder auf das gleiche Niveau gebracht werden soll, das Hohe und Erhabene aus der Gesellschaft verbannen!"

In Frankreich war fast zur gleichen Zeit St. Simon auf ähnliche Gedanken gekommen. – Und Fourier und Louis Blanc stellten kommunistische und sozialistische Systeme auf.

Zusammenfassend kommt Pfeiffer über sie zu dem "Ergebnis, daß diese kommunistischen und sozialistischen Systeme - bulgar ge= jagt - das Rind mit dem Bade ausschütten. Um den Leiden einzelner Klaffen abzuhelfen, würden fie die ganze Menschheit ins Clend fturgen". (3. 67.) Um eingelne von der Unterdrückung zu befreien, thrannisieren sie die Gesamtheit. "Ihr Staat, der alle Birtschaftssunktionen zu führen hat, ift mit nur mäßiger Freiheit gar nicht zu denken." (3. 67.) Der Egoismus, der jest indirekt das Wohl des Ganzen fördert, würde dort das umgekehrte Rejultat herborrufen: einen Wetteifer, bei der geringften Leiftung am meiften gu genießen. Der Reichtum liegt aber allein in der Arbeit; dem Aufhören oder Abnehmen derselben folgt bald eine entsprechende Ab= nahme des allgemeinen Bohlstandes. "So versuchen die Kommunisten vergebens, eine absolute Bleichheit herzustellen. Denn fie ift nach der Natur des Menschen nicht möglich, da er mit ber= schiedenen Anlagen, Kräften und Neigungen geboren wird." (S. 67.) Ein Wohlstand ohne Arbeit ist nicht denkbar. "Der mächtigste Sporn zur Arbeit bleibt aber das Privateigentum." (S. 68.)

Trop aller Mängel dars man nun doch den Wert der sozialistisichen und kommunistischen Bestrebungen nicht verkennen. Diese gesellsichastlichen Resormatoren haben das große Berdienst, eine scharse Kritik geübt und dadurch erst die Erkenntnis für viele Mißstände geweckt zu haben. Auch haben sie übereinstimmend die Bors

teile, welche sich aus der "Affoziation" und "Kooperation" entwickeln, klargelegt, wenn sie auch in ihren Systemen dies meist nur in untergeordneten Punkten behandeln. — "Diesen einen großen, aussbildungsfähigen Gedanken ihres Systems ergreift nun die soziale Wissenschaft und baut darauf weiter." (S. 69.)

Über den Kooperatismus im besonderen handelt das folgende Kapitel. Ich zitiere Pfeiffer: "Wir wollen uns hüten, in densselben Fehler zu verfallen, den die Kommunisten und Sozialisten besehen und wollen kein fertiges Shstem aufstellen, das bis in die kleinsten Details ausgearbeitet ist. Dies kann a priori nicht festsgestellt werden, aber man kann das Prinzip und den Weg der Resorm angeben, und soll sie dann lebensfähig sein, so muß sie sich dem Leben anschließen und auf diese Weise wird sie sich überall den Verhältnissen angemessen entwickeln, hier so, dort wieder anders."

"Dies ist es auch, was wir gerade bei der Kooperation sehen, und beshalb kann man mit Sicherheit dem neuen System (das wir, im Gegensatzu dem Kommunismus und Sozialismus, Kooperatissem us mus nennen möchten) einen glücklichen Erfolg und schließlichen Sieg voraussagen, denn hier handelt es sich nicht darum, mit einem Schlage alles Bestehende umzuwersen und ganz neue Verhältnisse zu schaffen, sondern das Bestehende soll nur ganz all mählich zum Besten der unglücklichsten Klassen umgeändert werden. Auch soll nicht von oben herab eine Resorm oktrohiert werden, vielmehr soll sie die betreffende Klasse selbsst, auf eigene Krast gestützt, zur Ausssührung bringen, und nur so wird ein besserer Zustand, wenn einmal erreicht, auch gegen jeden Umsturz stehen." (S. 69.)

Worin besteht das Wesen und Wirken der Kooperation? "Sie soll besonders die arbeitenden Klassen zu gemeinschaftlicher Tätigkeit zusammenführen." (S. 70.) Diejenigen, welche gleiche Interessessen, sollen sich in Genossenschaften zusammensinden und nach gemeinschaftlichem Plan vorwärtsgehen. Es gilt hier die Lehre von der Schwäche des einzelnen und der Macht der Vereinigung.

Das Prinzip der Ussoziation ist sast so alt wie die Welt. Berseinigungen zu gemeinschaftlicher Kriegsführung, zur Sicherheit, zu gemeinschaftlicher Gottesverehrung, später die Ritters, Mönches und Nonnenorden, das alles sind Beispiele freiwilliger Ussosziationen. In der Reuzeit bilden sich hauptsächlich Ussosziationen des Kapitals zu gemeinschaftlichen Unternehmungen

mit großem Erfolge. Bir feben die Resultate in den - aus folchen ersten freiwilligen Bereinigungen hervorgegangenen - Staaten, weiter an der großen Macht des Rittertums und der religiöfen Orden. Die Eisenbahnen, Kanäle, große Bauten, sowie industrielle und kom= merzielle Unternehmungen aller Art beweisen zur Genüge den Wert der Affogiation. Wir sehen geistige und sittliche Inter= effen sowie die Rapitalien in diesen Bereinigungen größte Resul= tate erzielen. Nur der Arbeit allein fehlt bisher eine folche Berciniquing. Dies foll die Rooperation nachholen, mit dem End= 3 wed, nicht nur eine geistige und materielle Sebung der Genoffen zu bewirken, sondern hauptfächlich auch, um der Arbeit wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen und fie von den Fesseln, in der das Ravital sie heute gefangen hält, zu befreien. Der arbeitende Mensch braucht Produktionswerkzeuge, Rohmaterialien, Lebensunterhalt bis zu dem Beitpunkt, wo er den Erlös für seine Arbeit erhält, kurg gesagt: er braucht Rapital. Hat er es nicht felbst, so hängt er vollkommen von den Kapitalisten ab, die heute die ganze Industrie beherrschen und dem Arbeiter das "Arbeiten" und "Leben" erst ermöglichen. Es geht alles gut, so lange fie ihr Rapital zirkulieren laffen, halten fie es aber aus irgendwelchen perfonlichen Grunden zurud, fofort tritt eine Stockung ein. Anders aber, wenn die Arbeit felbst nun zur Ko= operation schreitet. Ihr gegenüber verliert das Rapital seine Macht; fie wird es nun in ihre Dienste nehmen. Der einzelne Arbeiter genießt nur wenig Bertrauen, bereint werden fie Rredit haben. Die Sparpfennige des einzelnen sind gering, die vieler zu= sammengelegt geben schon ein großes Bermögen; so schaffen sie sich eigenes Rapital. Mit dieser, durch Bufammenfteben ge= schaffenen Unabhängigkeit vom fremden Rapital haben die Arbeiter die Umgestaltung ihrer Berhältnisse in den händen. Die Arbeiter werden dabei bestrebt sein, Ungerechtig= feiten, unter denen fie lange zu leiden hatten, zu vermeiden und eine gerechtere Verteilung des Nutens — als dies bisher der Fall war vornehmen. Sie, die Arbeitenden, werden sich von anderen Gesichtspunkten leiten laffen, als der Rapitalift, der nur um die Bermehrung seines Ravitals bemüht ist.

Die Kooperation ist in ihrer Entwicklung begriffen. Mit jedem Tag nimmt sie an Ausdehnung zu. Sie hat schon bedeutendere Ersolge erzielt, als die meisten wohl ahnen. Aber auch sie will ge= lernt sein. Es bedarf dazu Menschen mit für ersprießliche Gemeinstätigkeit notwendigen Tugenden. Das Genossenschaftswesen braucht, ehe es sich voll entfalten kann, eine Entwicklung, eine Borschule.

Wer mit den Arbeitern sympathisiert, wer ihnen ein bessers Los gönnt, wird ihnen hierbei hilfreich zur Seite stehen, und es werden sich ihnen alle diejenigen anschließen und ihre Bestrebungen fördern, welche jedes Unrecht und jede Unterdrückung empört, auch wenn sie selbst nicht davon betroffen werden; und endlich werden sie von allen denjenigen unterstützt werden, welche das wahre Menschliche in sich noch bewahrt, und die nicht vergessen haben, daß sie vor allem Menschliche.

Pfeiffer zeigt nun in einer Reihe von Kapiteln, wie fich der Bedanke der Kooperation in den verschiedenen Ländern bereits entwickelt hat und je nach den Berhältniffen andere Gestaltung annahm. "Diese Untersuchung wird uns am besten zeigen, was, dank dieser neuen Richtung, schon erreicht und was noch zu erwarten oder zu erhoffen ift." (S. 73.) Großenteils auf Grund perfönlicher Anschauung und Studiums in England und Frankreich unter Zuhilfenahme der Schriften von Victor Aimé Suber gibt Pfeiffer Bilder der Arbeiter= affogiationen in England, und schildert zunächst den Rochdaler Konsumberein. Die kommunistischen Bestrebungen Robert Owens hatten bor allem die Lehre gegeben, daß das Prinzip der Affoziation gefund, und Großes damit zu erreichen fei. "Es sprachen dafür auch alle die Eisenbahnen und Kanäle, die großen Fabriken und Minen, die vielseitigen Dampfichiffverbindungen, die alle ihr Dasein der Affoziation verdanken. Bie, wenn sich die Arbeiter nun auch zusammen= täten und ihre kleinen Ersparnisse zusammenbrächten, um selbst Handel und Industrie zu treiben?" (S. 74.) Betrachtet man den verwegenen Plan der Rochdaler Bioniere, ihre "fast tollen Gedanken": materielle Berbesserung und Hebung der sozialen und häuslichen Lage der Mit= glieder, Gründung von Magazinen zum Berkaufen von Lebensmitteln, Spezereien und Kurzwaren; Wohnungsbau, eigene fabrikmäßige Produktion und Guterankauf, eine Siedelung ichlieflich, und bann viele sich selbst erhaltende inländische Rolonien.

"Weint man hier nicht ein kleines Kind vor sich zu sehen, das, den hölzernen Säbel in der Hand, von Welteroberungsplänen träumt? — Ganz wenige Arbeiter, die es nur mit vieler Mühe dahin bringen, wöchentlich ihre zwei Silbergroschen zu ersparen, um sie zu

gemeinschaftlichen Brecken zusammenzulegen, sprechen davon, eine foziale Umgestaltung ihres ganzen Landes herbeizuführen. Wie follte cs ihnen nur möglich fein, ihr erftes Dbjekt, die Gründung eines Magazins zu erreichen . . .: und fie magten fich an, mit den prächti= gen und reichen Magazinen der Stadt in Konkurrenz treten zu können." (3. 76.) Der Anfang am 25. Dezember 1844 in Rochdale war winzig flein, aber grundgesund: "Mit dem ersten Kapital follte ein Geschäft, gunächst mit Spezereiwaren angefangen werden, deffen Rugen aber nicht, wie bisher, den Gründern des Geschäfts, den Ravitalisten, qu= aute kommen follte, fondern den Konsumenten selbst" (3. 76), je nach dem Berhältnis ihrer gemachten Ginkaufe. Das Rapital follte, außer einer 5 prozentigen Berginfung, feinerlei Gewinn haben. "Dies ift der Sauptpunkt, in dem fich diefer Berein von den gewöhnlichen Aftien= gesellschaften trennt. Es wird das Prinzip ausgesprochen, daß der Käufer es ift, welcher der Gesellschaft den Rugen bringt, nicht der Rapitalist, und daß, je mehr einer in der Gesellschaft fause, desto mehr sei ihm von dem gemachten Ruten zu verdanken, desto mehr habe er also auch davon zu beanspruchen." (3. 77.) Außerdem: "die Reihe der Teilnehmer in dieser Gesellschaft wird nie geschlossen — im Gegen= teil ift jeder Reuhinzutretende ftets willkommen." (S. 77.) Bichtigftes Grundpringip ift: Bargahlung. Der Käufer erhält bei feinem Gin= fauf, dem Betrag entsprechend, Kupfermarken, wonach später die Berteilung des Rugens geschieht. Eigentlicher 3weck dieser Bereine ist nicht das Erzielen eines hohen Gewinns, fondern vor allem: den Mit= gliedern eine gesunde und unverfälschte Bare zu vermitteln.

Der anfängliche Fortschritt in Rochdale war nur sehr langsam, aber voran ging es, Schritt für Schritt. Das Bild, das Pseisser von dem Zustande gibt, der sich ihm bei seinem Besuche 1862 dorten dars bietet, berechtigt ihn vollkommen zu dem Ruse: "Hier handelt es sich nicht bloß um Prinzipien, sondern um Birklichkeiten, um einen neuen Faktor, der ganz dazu angetan scheint, die sozialen Verhältnisse einer Nation umgestalten zu können." (S. 82.)

Und dasselbe Prinzip, Teilung des Nutsens unter die Konsumenten im Berhältnis ihrer Konsumtion, findet sich angewendet auf die ansgeschlossene Produktion. Pfeisser urteilt zusammenfassend und die Bedeutung dieser Konsumbereinsanfänge erkennend: "Der Nutsen gilt hier eigentlich stets nur als Rebenzweck: als erste Bedingung aber wird Lonalität und strenge Rechtlichkeit im Handel hingestellt.

Trop Lieferung von nur Qualitätsware wird doch noch ein ansehnlicher Gewinn erzielt, was sich durch die wohlfeile Verwaltung und das Sparen an verschiedenen Seiten erklärt. Die Läden sind, unter Ber= zicht auf jeden äußeren Brunk und Lurus, zweckmäßig und beguem errichtet. Kostspielige Fensterauslagen, Anzeigen und Reklamen, zu denen jetzt ein ganzes Rapital erforderlich ist, sind in diesen neuen Beichäften überflüffig, denn ein bedeutender und zuverläffiger Abfat ift ihnen für ihre Waren zugesichert, und dabei ift nicht ein launen= haftes Modepublikum zu versorgen, sondern sind die Bedürfnisse, denen entgegengekommen werden foll, ziemlich genau vorauszubestimmen." (S. 88.) Durch die Bargahlung wird Verluft an Rapital und Binsen bermieden. "Der Rugen, den die einzelnen Mitglieder am Schluffe jedes Vierteljahres erhalten, gibt ihnen eine Gelegenheit zum Sparen. Diese 5-10 Taler, die jo der Arbeiter mit einem Male bekommt, wird er weit leichter zurucklegen," als hätte er den Rugen groschenweise. "Da nun diese Vereine für alle Einlagen 5 % vergüten, und da ihre Sicherheit eine unbestrittene ist, so verrichten sie gleichzeitig den Dienst bon Sparkaffen," mit größeren Borteilen und befferer Unregung gum Sparen als die gewöhnlichen Sparbanken. "Aber," fügt Pfeiffer hinzu: "mit dieser gebotenen Gelegenheit für die Arbeiter, Rapitalisten zu werden, ist nicht allein gedient, ebensowenig mit der durch diese Bereine bewirkten Erleichterung und Hebung der Bildung unter der arbeitenden Klasse. Das Grundübel unserer heutigen Zustände, die eigent= liche soziale Stellung der Arbeiter wird dadurch nicht geändert, das Berhältnis des Kapitals zur Arbeit bleibt dasselbe." (S. 90.)

Einige Erleichterungen in diesem ungleichen Kampse gewährt das kleine, angesammelte Kapital dem Arbeiter wohl, indem es ihn selsständiger macht, aber er ist noch lange nicht unabhängig. "Die alte Ungerechtigkeit dauert fort," daß der Lohn des Arbeiters den zur Bestreitung einfachster Lebensbedürsnisse notwendigen Betrag kaum übersteigt; daß der Kapitalist alles, er selbst aber nichts von dem durch seinen Fleiß geschaffenen Bermögen prositiert. Jeht, solange diese Kooperation nur von einer verhältnismäßig kleinen Zahl praktiziert wird, genießen diese wenigen vollständig den daraus erwachsenden Borsteil. Die erzielten Ersparnisse kapital zu sammeln. Sobald aber einsmal — das erkennt Pseisser bereits — sämtliche Arbeiter solchen Konsumvereinen beigetreten sein werden, dann werden sie aufhören,

Borteil baraus zu ziehen. "Es darf dann nur ein Arbeitsmangel ein= treten, jo wird der Arbeiter jehen, dag er, Dank der Rooperation, um einige Bfund Sterling weniger Berdienst des Jahres leben kann. Da sich aber die Söhe des Lohnes nach Angebot und Nachfrage richtet. wird dieser oder jener Arbeiter, um sich seinen Unterhalt zu sichern. lieber auf einen Teil oder das Ganze des Überflüffigen verzichten und nun ebenjoviel in seinen Lohnansprüchen heruntergehen. Der Jahres= lohn wird dann gerade um die paar Pfund sinken, welche der Arbeiter durch die besprochenen Konsumbereine ersparen kann, und von diesem Augenblicke an wird der ganze Rugen dieser Einrichtung wieder den Kapitalisten zugute kommen und die Arbeiter trot aller Anstrengungen. die sie gemacht haben, werden nicht mehr wie früher imstande sein. irgend etwas zu erübrigen. So wohltätig also auch für den Augenblick diese Anwendung des neuen (Konsumbereins=) Pringips wirken mag. trägt es in sich den verderblichen Reim: daß, je mehr es Ausdehnung erlangt, desto weniger es geeignet sein wird, die Lage der arbeitenden Alaffen auf eine dauernde Beise zu berbeffern. Es ift zu bezweifeln, ob dies von den Rochdaler Pionieren so deutlich eingesehen worden ift, aber jedenfalls haben dieselben die schönen, weitgreifenden Be= danken nicht vergeffen, die sie bei der Gründung ihres Bereins beseelten. Unter diesen Grundgedanken war einer der vorherrschenden: eine Reorganisation der Arbeit anzustreben." (S. 91.) Diesen nächsten dazu notwendigen Schritt haben die Rochdaler Konsumbereins= mitglieder im Jahre 1855 durch die Gründung einer Baumwollsvinnerei und Weberei getan und "nun erst kam man auf den wirklich wunden Fleck unserer jetigen Bustande". (S. 91.) Rämlich auf die Unge= rechtigkeit, daß der Arbeiter nur seinen geringen Lohn erhalte; ein Minimum, das gerade für den notwendigsten Lebensunterhalt genügt, um die Arbeit zugunften des Kapitalisten fortseten zu können. So= bald aber der Gewinn höher ift, als ein mäßiger Zins für das im Betriebe arbeitende Rapital, ist es hart und ungerecht, wenn der Kapitalist alles einsteckt und der Arbeiter leer ausgeht. Zwar waren die Rochdaler Bioniere nun auch Rapitalisten geworden, aber sie hatten nicht aufgehört, Arbeiter zu fein und auf den sozialen Fortschritt ihrer Klaffe hinzuwirken. Mit einer Fabrik, in der alle darin beschäftigten Arbeiter auch am Gewinn beteiligt wären, wollten fie ein Beifpiel geben. "Nach Abzug aller Koften und 5 % Binfen für das Aktien= kapital follte jedes halbe Jahr der Nuten Pfund für Pfund in gleichem

Berhältnis zwischen Arbeit und Kapital verteilt werden. Ein Kapiztalist also, der 50 Pfund in der Gesellschaft hätte, bekäme ganz genau denselben Anteil am Nutzen, wie ein Arbeiter, der 50 Pfund Lohn ershalten hätte. Das Gerechte in dieser Anordnung war, daß die Arbeit und das Kapital im Berhältnis nach den Diensten, die sie bei der Fabrikation leisteten, belohnt wurden." (S. 92.)

Eine gange Reihe bon Fabriken ähnlicher Art, bei denen die Arbeiter selbst im Besit der kleinen Aktien waren und die Leitung selbst erwählten, gründeten sich dann nach und nach in England, so daß es im Jahre 1860 bereits 31 größere Fabriken mit zusammen 7 Millionen Talern Kapital waren, die ihre Entstehung diesen Arbeiterassoziationen verdankten. "Alle sind auf Aktien von gang kleinem Betrage gegründet und unterscheiden sich nur durch die Art, den Rugen zu verteilen." Einige folgen dem Rochdaler Beispiel, andere begünstigen noch mehr die Arbeit. "Aber selbst die, die dem Kapital den ganzen Gewinn zu= erkennen, haben, obwohl sie nicht das Grundübel erfassen, doch ge= zeigt, daß die Arbeiter selbst auch die Leitung eines solchen Unter= nehmens zustande bringen und durchführen können. Gie haben die Möglichkeit gezeigt, "die Ideen der Rooperation in ihrer vollsten Ausdehnung zu verwirklichen" (S. 96), und daß unser Zeitalter reif dazu ift. Dadurch, daß die Fabriken schon harte Beiten und schwere Krifen überstanden, ist der Beweis für diese Möglichkeit ein vollständiger. — "Und die Arbeiter sollen unfähig sein, selbst ihre Angelegenheiten zu leiten?" (S. 96.)

Zwar läßt sich bei den bis heute nur wenigen Ersahrungen noch nicht mit Gewißheit die beste und gerechteste Verteilung des Nugens bestimmen. Dies werden die weiteren Versuche und Ersahrungen erst ergeben. Als Grundsatz ist aber unterdes aufzustellen, "daß die Gestechtigkeit und Zweckmäßigkeit es verlangen, den Arbeiter an dem Ergebnis seiner Arbeit zu beteilisgen." (S. 97.)

Sine ganze Menge von Gewinnverteilungsarten lassen sich noch denken und sind vorgeschlagen worden, aber für diese Streitfrage ist bis zu dieser Stunde noch keine für alle Teile bestriedigende und wahrshaft gerechte Lösung gesunden, sagt Pseiffer.

In Frankreich sind verschiedene Bersuche zur sozialen Hebung des Arbeiterstandes von seiten der Fabrikherren selbst gemacht worden. Aber nicht von dieser Seite, meint Pfeiffer, kann die durchgreisende Reform angebahnt werden. Die Arbeiter müssen mit Silfe der Kooperation die Leitung ihrer Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen.

Seit 1831 zeigen dann auch Bersuche in Frankreich einen überraschenden Ausschwung solcher Assationen. Sie geben den Arbeitern Gelegenheit, nach und nach ein kleines Bermögen zu kapi=
talisieren, das sie unabhängig macht. Alle diese gewerb=
lichen Associationen, auch wenn sie keinen größeren direkten Gewinn
abwersen, bieten dem Arbeiter ungemeine Borteile durch die Beschäftigung das ganze Jahr hindurch und das Bemühen, sämtliche Arbeiter in der stillen Geschäftszeit nüglich zu verwenden. In Privat=
betrieben kennt man solche Kücksicht wenig. In den Monaten der
besten Saison für das Geschäft rekrutieren diese dann nach Möglichkeit Arbeiter, um sie ebenso schnell wieder zu entlassen, sobald das Geschäft
wieder stiller ist.

Hervorzuheben sind bei diesen Assaitionen ferner die verschiedenen schönen Einrichtungen, z. B. für kranke Mitglieder. Und dies alles verdanken die Arbeiter niemand anderem, als sich selbst, ihrer Energie und ihrem Fleiße und vor allem dem richtig angewandten Prinzip der Kooperation.

Die Maurergenossenschaft in Paris hat sogar "einen Lesesaal und ein Unterrichtslokal mit eigener Bibliothek gegründet; sie bemühen sich soviel wie möglich, in ihrer sittlichen und intellektuellen Hebung gleichen Schritt zu halten mit der materiellen Verbesserung ihrer Lage." (S. 119.)

Pfeiffer erwähnt noch im besonderen einen kooperativen Berein in Frankreich, der durch seine großartige, schnelle Ausdehnung merkwürdig ist und auch als einziger größerer Konsumberein Frankreichs berührt werden soll. Es ist dies die Gesellschaft zu Lille, die unter dem Namen "Humanität" im Jahre 1848 gegründet wurde.

Hier zahlt jeder während seiner Mitgliedschaft einen wöchentlichen Beitrag von 15 Cts., der zur Ansammlung eines Geschäftskapitals verwendet wird. Von Zeit zu Zeit muß jedes Mitglied Anzeige von seinen voraussichtlichen Bedürfnissen machen, so daß annähernd sestzgestellt werden kann, was der Berein von jedem Artikel braucht; dieser voraussichtliche Bedarf wird dann in Kommission gegeben, "statt also, wie die englischen "stores", selbst einen Laden zu halten, trifft diese

Gesellschaft mit den Produzenten und Händlern nur Übereinkünste; und wer den größten Rabatt gewährt, erhält die Bestellung. Der größere Teil des Rabattes kommt sogleich den Mitgliedern wieder zus gute und nur das noch Übrigbleibende wird zum Gesellschaftskapital geschlagen." (S. 121.) "Bie mit dem Bäcker, wird mit dem Kohlenshändler, dem Schneider, Schuster, Spezereihändler, Apotheker usw. eine Übereinkunst getroffen." Nur in bezug auf das Fleisch verfährt der Berein zu Lille logischer und betreibt nach Art der "stores" selbst das Geschäft, und gerade dieser Zweig ist es, der, wie natürlich, den größten Ausschlich genommen hat, und dem der Liller Konsumberein hauptsächlich sein rasches Gedeihen danken muß.

In Deutschland, fo beginnt Pfeiffer fein achtes Rapitel, find die Arbeitergenoffenschaften eine berhältnismäßig neuere Erscheinung. Mit der späteren Entwicklung der Industrie wurde auch der Notstand unter der arbeitenden Rlaffe erst später fühlbar. Das Genoffenschafts= wesen hat hier noch nicht dieselbe Bedeutung erhalten, obwohl schon in den 30 er Jahren über die trostlose Lage unserer Arbeiter zahlreiche Rlagen geführt murden. Aber weder Regierung noch die Arbeiter selbst unternahmen einen Bersuch zur Abhilfe. "In den 40 er Jahren ver= mehrten fich die Klagen infolge Migwachs und Sandelskrifen immer mehr, aber es geschah wieder nichts, außer etwa auf dem Bege der privaten Mildtätigkeit, um das Los der Arbeiter zu erleichtern." (S. 123.) Erst im Jahre 1849 war es Herm. Schulze aus Delitich, der den Affoziationsgedanken unter den Arbeitern anbahnte und eine Kranken- und Sterbekasse stiftete. 3mar stehen diese Bereine noch auf einer fehr niedrigen Stufe des Busammenwirkens, obwohl fie geeignet find, als ein Mittel zur Gewöhnung an diefes Busammenwirken zu dienen, und um den Arbeitern deutlich die Vorteile der Rooperation zu zeigen. Auch bieten sie gute Gelegenheit zu lernen, wie man seine Sachen selbst in die Sand nimmt. An diese Rranken= und Sterbekassen "reihten sich dann als nächstes genoffenschaftliches Blied die Affoziationen zum 3wecke der Berbeischaffung der nötigften Lebens= bedürfnisse, die Konsumbereine". (S. 127.) Diese "machen es sich zur Aufgabe, gesunde und unverfälschte Waren im großen einzukaufen und dieselben mit einem mäßigen Rupen im einzelnen wieder abzugeben". hierdurch wird es den Mitgliedern möglich, in ihren Bereinsmagazinen ihre Bedürfniffe, felbst in den fleinsten Quantitäten, weit beffer und billiger zu befriedigen, als dies sonst möglich ift.

Ein folder Konfumberein war auch in Delikich 11 und anderen Orten gegründet worden, aber fie unterscheiden fich, fagt Pfeiffer, "fehr wesentlich von den ähnlichen Affoziationen Englands und, wie es icheint, zum Nachteil der deutschen Genoffenschaften. In Deutschland wird nämlich zur Berechnung des Detailvreises ein bestimmter Prozent= zuschlag auf den Einkaufspreis gelegt" (S. 128), meist 5 %, wobon 3 % der Verwaltung zufallen, 2 % den Ruten abgeben, der bei dem raschen Umjat diefer Geschäfte immerhin gang erträglich ift, jedoch im Bergleich zu den englischen Unternehmungen sehr unbedeutend. "Dort (in England) wird möglichst wohlfeil im großen eingekauft und der Berfaufspreis nach den mittleren, ortsüblichen (Tages=) Preifen angenommen." (S. 128.) "Es ist nicht richtig, zu glauben, daß dies beides auf dasselbe berauskomme, denn hier kommt der Sauptgeminn den einzelnen Arbeitern groschenweise zugute, dort jedoch wird er im Ge= schäft zusammengehalten und kapitalifiert. Und eben dieser Unterschied hat auch gang verschiedene Wirkungen zur Folge. In Deutschland ist durch die Konsumbereine kein besonderer Reig zum Sparen gegeben." (S. 129.) Der deutsche Arbeiter kann für seinen Lohn zwar bessere Waren und größere Quantitäten anschaffen, als früher, wird aber meist seinen ganzen Lohn verbrauchen. Gang anders in England. Dort dient dem Arbeitsmanne anfänglich diese Association keineswegs dazu, besser zu leben; er muß alles ebenso teuer wie sonst bezahlen, und erst später, nachdem er schon ein kleines Kapital bei der Gesellschaft stehen hat, wird ihm der Ruken, der auf ihn fällt, ausgeteilt, und er kann diesen zu weiteren genoffenschaftlichen 3wecken, 3. B. in der Produktion, verwenden. "In gang neuester Zeit ist in Offenbach die Gründung eines Konsumbereins gang nach engli= schem Muster 12 unternommen worden." (S. 129.)

Es ist erstaunlich, daß diese Art Genossenschaften, diese Konsumvereine in Deutschland nicht mehr verbreitet sind. Es sind Pfeiffer nur 14 Konsumvereine namentlich bekannt. Am meisten haben bei uns,

<sup>11</sup> Es ist bemerkenswert, daß diese hier im Oktober 1852 gegründete Association für nötige Lebensbedürsnisse nicht auf eine Anregung Schulzes zurückzusühren ist. (Wie er es selbst in seinem Associationsbuch S. 101 sagt.) Die 36 Gründer hatten lediglich durch Schulzes Wirken die Wohltätigkeit des Associationsprinzips im allegemeinen erkannt, und sielen nun von selbst darauf, es auch auf diesem Gebiete ihrer Hauswirtschaft auzuwenden.

<sup>12</sup> Die Bewegung hierzu ging von zwei Arbeitern aus, die auf ber, Seite 6 genannten Expedition zur Londoner Weltausstellung, Manchefter und Rochdale besucht hatten.

den Verhältniffen entsprechend, eine in anderen Ländern unbekannte Art der Affoziation, die Borschuß= und Kreditvereine unter Schulze= Delitich Berbreitung gefunden. Aber "man darf fich keinen zu sanguini= ichen Soffnungen hingeben und glauben, mit diefer Einrichtung könne allen Mängeln unserer sozialen Verhältnisse abgeholfen werden". (S. 138.) hier hürt die Aufgabe der Kovperation noch keineswegs auf, und man foll fich durch die immerhin schönen Erfolge bei den Borschußvereinen keineswegs behindern laffen am Weiterstreben zu den "pro= duktiven Genoffenschaften, die erst den eigentlichen und legten Schlußstein des großen kooperativen Baues bilden müffen." (S. 138.) Denn "es wäre ein trauriges Ergebnis des Genossenschaftswesens, wenn es weiter nichts bezwecken fönnte, als dem handwerksmäßigen Kleinbetrieb ein fümmerliches Dasein zu geben. Denn überall, wo dieser mit einem logisch eingerichte= ten Fabrikbetrieb zu konkurrieren hat, wird er auf die Länge den Kampf doch nicht bestehen können." (S. 139.) "Somit darf es auch nicht der lette 3weck der Arbeiter=Affoziationen sein, Gesellschaften, wie die eben besprochenen Rreditvereine zu bilden. Als höchftes und gulett zu erstrebendes Ziel in dieser Richtung muß die ge= meinschaftlich betriebene Produktion im großen gelten. Den Borichugbereinen bleibt immerhin die Aufgabe und das Berdienst, den Boden vorzubereiten." (S. 139.)

Ein vergleichender Rückblick auf das Kooperationswesen in England, Frankreich und Deutschland zeigt uns, daß dasselbe in England am leichtesten Unklang und die weiteste Entwicklung gefunden hat. Und zwar aus dem Grunde, weil dort die soziale Bersetzung und die neue industrielle Entwicklung am weitesten schon vorgeschritten und die daraus entstehenden Übelstände am meisten fühlbar waren. Nachdem in England die großartige Verbreitung der "friendly societies" die Massen von den Vorteilen der Uffoziation überzeugt hatte, war die Gründung von "stores" (Konsumbereine) ein leichtes. Der einzelne gibt hier feine Beihilfe dazu, daß die gewöhnlichen Lebensbedürfniffe von der Ajjoziation für gemeinschaftliche Rechnung im großen gekauft werden, und erzielt so einen nicht unbeträchtlichen Rugen, den früher der Zwischenhändler einsteckte. Für diese Konsumbereine hat sich ein vorbildliches System herausgebildet, das den Arbeitern - indem es den Gewinn zunächst zurückbehält, ansammelt, und kapitalisiert - die Mittel gibt in genoffenschaftlichen Organisationen weiterzufahren.

In neuer Zeit wird dort nun als nächster Schritt das Projekt angeregt, eine Anzahl solcher Bereine zum Betreiben eines Engroß z geschäftes (in den Hauptabsattikeln) zu verbinden. Auf diese Beise wollen die Arbeiter nicht nur den verteuernden Zwischenhandel ausschalten, sondern überhaupt die Berteilung derzenigen Güter, deren sie am meisten bedürsen, völlig selbst in die Hand nehmen. Die höchste Stuse der Avoperation ist dann die der Anwendung des Associationsprinzips auch auf die Produktion. Und auch wiederum in England beginnt die Kooperation bereits aus dem Bereiche der Konsumbereine heraus, in das neue Stadium, der gemeinschaftlichen Produktion uft in zu treten. Einige solcher im Werden begriffenen Associationen sind auf den handwerksmäßigen Betrieb eingerichtet, die meisten jedoch beabsichtigen eine fabrikmäßige Produktion.

Die deutschen genossenschaftlichen Einrichtungen von Schulzes Delitsch werden unsere Arbeiter in der kooperativen Tätigkeit üben, doch werden sie nie eine Umgestaltung unserer Verhältnisse herbeissühren. Diese wird nur durch die Umgestaltung der Produktion herbeisgesührt werden. "Die höchste Stuse der Kooperation ist entschieden diesenige, welche auf gemeinschaftliche Produktion angewandt wird." (S. 147.) Nebenher muß die Einrichtung getrossen werden, daß immer gewisse Prozente vom Nuten  $(2^{1}/_{2})$  sir Erziehungs und Vildungsswecke der Arbeiter verwendet werden. Denn erst dadurch wird "dem hohen Zwecke der Kooperation zugesteuert und bessere Erziehung und größeres Wissen soviel wie möglich allen Klassen der Gesellschaft zus gänglich gemacht." (S. 152.)

Bas dürfen wir für die zukünftigen Birkungen des Genossenschaftswesens erwarten?

Durch die Verbreitung der Konsumbereine wird zunächst eine gerechte Verteilungsweise der Güter gefördert werden. Es werden auch die bemittelteren Klassen einer so zweckmäßigen Einrichtung sich nach und nach anschließen und damit die Genossenschaften stärken.

Eine Hauptbedeutung der Konsumbereine liegt jedoch noch in ans deren Wirkungen. So bieten diese in volkswirtschaftlicher Beziehung wesentliche ökonomische Borteile dadurch, daß die Berteilung der Güter durch möglichst wenige Hände bewerkstelligt wird und so Ersparnisse erzielt werden, die der Gesantheit zugute kommen müssen.

Wiebiel weniger Unterhaltungskosten macht ein großer Bereins= laden statt 20 kleiner privater Läden. Ersparnisse an Personal, an Geschäftsführung, an Unterhaltskosten, an Miete; vollständigere und zweckmäßigere Ausnutzung des Vorhandenen; dazu "hören endlich mit Einführung der Konsumvereine so viele unnötige Auslagen auf; alle Reklamen, die Marktschreierei und so vieles andere, und dadurch wird an Beit und Material gespart". Zu dem Angeführten kommen hinzu die Vorteile einer Konzentration im Großeinkauf. Das sind volksewirtschaftliche Gewinne! Durch die Einführung dieses Systems wird die Arbeit der Güterverteilung von einer weit geringeren Anzahl von Menschen versehen werden können.

Dies wird von einigen Seiten nun als Mangel hingestellt, indem man fagt, daß durch die Einführung der Konsumbereine viele kleine Geschäftsbesitzer ihren Berdienst verlieren und der Mittelftand um feine unabhängige Stellung gebracht wurde. Erstens wird diefe Ausschaltung, oder besser gesagt, Umschaltung nur allmählich herbeigeführt werden, fo daß jeder jum Übergang an eine andere Stelle Beit hat und zweitens ift es gut fo, daß überfluffige Glieder der Wirt= schaft, welche auf Rosten der Gesamtheit in unwirtschaftlichen und un= nötigen Einrichtungen ihren Unterhalt fanden, hier ausgeschaltet und an anderen Stellen eingeschaltet werden. Die Folge von all dem ift vielmehr wohl die, daß mehr Güter produziert werden können und somit der einzelne dann (durchschnittlich) über eine größere Quantität dabon berfügen kann oder - wenn nicht mehr Güter wie bordem hervorgebracht werden, mährend die Zahl der Produzenten gestiegen ift -, daß dann der einzelne weniger hart arbeiten muß, also mehr Freiheit hat, ohne daß darum die Gesamtheit armer an Gutern ge= wurden ift. Pfeiffer fügt aber hingu, daß der Natur des Menschen nach, wahrscheinlich durch die allgemeine Ginführung der Ronsum= bereine eine Steigerung der Produktion ftattfinden wurde, d. h. die Menschheit wird durch eine größere zur Verfügung stehende Menge von Gütern reicher werden und beffer leben.

Dem Einwande, daß vielen durch die Aufgabe eigener Geschäfte die Selbständigkeit verloren gehe, stellt Pfeiffer gegenüber, daß durch die konsequente Durchführung der Kooperation der Mensch im allgemeinen aber vielmehr unabhängig und selbständig werde.

"Ein wichtiges Lebensbedürfnis, welches von den Konsumbereinen bisher unberührt bleibt, sind die Wohnungen; es ist daher Sache der immer mehr sich verbreitenden Baugesellschaften" (S. 158), für Zweckmäßigkeit und Billigkeit der Wohnungen zu sorgen. Solche

Affoziationen fönnen als Ergänzungen zu den Konsumbereinen betrachtet werden. Und es ist klar: wenn beim Erbauen von Häusern nach einem wohlüberdachten Plan gehandelt wird, so kann viel erspart werden. Pfeiffer erhosst so eine Bereinigung der verschiedensten Kräfte, damit statt dem vielen Durcheinander der egvistischen Interscssen ein gemeinsames, gemeinnütziges Wirken nach einer Richtung einzgeschlagen werde.

Auch auf dem Gebiete der ländlich en Wirtschaft wird sich das genossenschaftliche Prinzip anwenden lassen. Pfeisser meint, daß die "genossenschaftliche Landwirtschaft" die Vorteile der Groß= und Kleinkultur verbinden werde. Vor allem mache hier "die Kooperation dem ländlichen Proletariat und den kleinen Grundbesitzern alle jene Vorteile, wie Maschinen und landwirtschaftliche Rebenbetriebe zusänglich, die bis jetzt nur die Höchstbegüterten genießen konnten; von allen den Nachteilen, die bis jetzt für eine große Gutswirtschaft so hemmend wirkten, hat sie hingegen nichts zu fürchten!" (S. 166.) Diese verschiedenen Genossenschaftsarten mögen zueinander in Beziehungen treten und einen großen genossenschaftlichen Organismus darstellen — von der Konsumtion bis zur letzten Produktion schließlich!

Über die moralische Bedeutung der Kooperation sagt Pfeiffer, daß "die sittlichen Fortschritte, die dadurch angebahnt werden, womöglich noch bedeutender als die materiellen sind", und das ist ein besonders wichtiger Grund, sich für das neue Spstem zu interessieren und dafür zu wirken. Pfeiffer meint, daß durch den wachsenden Wohl= ftand die Massen moralisch gehoben, ihre Sitten verfeinert und sie einer größeren Bildung und höheren Kultur zugänglich werden. In Produktion und Sandel wird weniger Möglichkeit zu Betrug und Ausbeutung gegeben. Un Stelle der Spekulation wird fluges Maghalten und strenge Loyalität treten. Es werden sich dann in der Gesellschaft schließlich nicht mehr zwei feindselige Klassen gegenüberstehen, die, gleich den ägnptischen Raften, eine Spaltung unter den Menschen gu verewigen drohen. Wenn die völlig unversöhnbaren Interessen, welche heute die Gesellschaft trennen, beseitigt werden, so wird auch der Streit amischen Unternehmern und Arbeitern aufhören. Es gibt dann feine, nur lediglich Serren und feine unterdrückten Arbeiter mehr, alle sind assoziiert und haben gleiche Interessen, und es wird der Ar= beiter aus der "Arbeitsmaschine" zum "intelligenten Mitarbeiter am gemeinschaftlichen Werke".

Und so sind Gerechtigkeit, Freiheit und Friede im Keime in der Kooperation enthalten. Bei Durchführung der genossenschaftlichen Prinzipien wird unsere Gesellschaft einen geistigen und sittlichen Aufschwung nehmen. Es wird die Leistungsfähigkeit eines aus solchen Elementen zusammengesetzen Staates beträchtlich steigen. Und damit ist schließlich die Genossenschaftsbewegung von höchster nationaler Bedeutung.

Bisher hatte Pfeiffer von der sozialen und wirtschaftlichen Bebeutung der genossenschaftlichen Bewegung gesprochen und hat die Möglichkeit einer Umgestaltung der gesellschaftlichen Berhältnisse gezeigt, wie erst eine materielle und danach geistige und moralische Hebung des Arbeiterstandes ersolgen werde. So haben die englischen genossenschaftlichen Bereine gleich von Ansang an besondere Sorgsalt auf die Berbreitung einer besseren Bildung unter ihren Mitgliedern verwandt, durch Bibliotheken, Leseräume usw. Nachdem sich der Arzbeiter sozial unabhängig gemacht, wird er nun auch politischelbe Stellung und Gleichberechtigung geltend machen, wie jeder andere Staatsbürger. Und "der geistige Fortschritt wird, sobald er einmal klar hervortreten wird, ganz von selbst den Arbeitern auch in politischer Beziehung eine andere Stellung anweisen, als die, welche sie heute inne haben." (S. 191.)

Der Arbeiter wird dann in dieser sozial und wirtschaftlich neugestalteten Gesellschaft auch imstande sein, richtigen Gebrauch von seinem gleichen Rechte, z. B. dem Bahlrechte, zu machen. "In einer jugial transformierten und reformierten Gesellschaft aber, wie fie die genoffenschaftliche Bewegung schaffen wird, kann von Gefahren und Befürchtungen, wie sie heute vorhanden sind, nicht mehr die Rede sein. (Pfeiffer fieht diese einmal darin, daß die arbeitenden Rlaffen jest stets migvergnügt und gereizt sind im Gefühle ihrer unterdrückten Lage und der besitzenden Klasse feindlich gegenüberstehen, und zum anderen darin, daß ihr derzeitiger Bildungsgrad ihren Ginfluß migbrauchen laffe. Pfeiffer fieht bor fich die Erzeffe der frangofischen Revolution bon 1848.) Denn dann ift das Verhältnis der Menschen zueinander ein gang anderes geworden. Man weiß nichts mehr von einer Bevölkerung, die in zwei sich feindlich gegenüberstehende Rlaffen geteilt ift. Die Be= sigenden und Besiglosen sind nicht mehr schroff voneinander getrennt, und die Gesellschaft nicht mehr gespalten in Ausbeuter und Ausgebeutete. Die Arbeit kann nun jedem zum Befite berhelfen." (S. 192.)

"Freilich," so sagt Pfeiffer, "ist schon jetzt das Verlangen natürlich, daß alle Staatsbürger gleiche Rechte haben, und daß besonders das allgemeine Stimmrecht eingeführt werde." (S. 193.) Und weiter: wenn sich im Prinzip auch nichts gegen eine derartige Forderung sagen läßt, so ist es doch fraglich, ob es zweckmäßig ist, sie gerade jetzt (vor Durchführung einer sozialen Resorm) zu stellen.

Im allgemeinen geht "auch unsere Ansicht dahin, daß erst die Grundlagen geschaffen werden sollten, auf denen die politischen Freisheiten stehen und sich weiter entwickeln können, sonst werden sie, selbst im besten Falle — wenn errungen — doch nur von wenig Dauer sein können". (S. 194.) Aber "man darf diese politische Agitation weder mit der genossenschaftlichen Bewegung verwechseln, noch sich ihr entgegenstellen, beide Bestrebungen können nebeneinander hergehen, jede mag, so gut es geht, Propaganda machen, nur aber sollen sie sich nicht gegenseitig hemmend in den Beg treten". (S. 194.)

"Die politischen Forderungen," fährt Pfeiffer weiter fort, "sind aber vielfach nicht nur um ihrer selbst willen gestellt worden, sondern sie sollten sogleich den Weg zu einer sozialen Resorm anbahnen. Statt des von uns angegebenen Entwicklungsganges sollte erst die vollsständigste politische Freiheit für den Arbeiterstand erstrebt werden, und dieser sollte dann seine so erkämpste Macht dazu verwenden, eine soziale Umgestaltung auf dem Weg der Gesetzebung herbeizussühren. Und es fragt sich nun, ob dieser Vorschlag geeignet wäre, mehr oder schnellere Ersolge zu erzielen?" (S. 194.) Pfeisser verneint diese Frage und illustriert seine Überzeugung an dem Beispiele Frankreichs. Ja, auf welche Weise wäre es überhaupt denkbar, daß auf solchem Wege der Zweck zu erreichen sein könnte?

Etwa auf dem Wege, in dessen Richtung Lassalle in neuester Zeit seine Borschläge machte, die so viel Aufsehen erregten? Ferdinand Lassalle, der in diesen 60 er Jahren seine Agitation auf die Spiţe trieb, sorderte vom Staate Kapital und Kredit zur Unterstützung von Fabriksgründungen, die von "freien individuellen Assaitionen der Arbeiter" (wie Pfeisser sich ausdrückt) ins Leben gerusen werden sollten. Mit einem solchen System, sagt Pfeisser, ist es den Leuten "gar leicht gesmacht, auf Kosten des Staates zu leben, ohne ihm irgend etwas dasgegen zu bieten. Es liegt auf der Hand, daß selbst der reichste Staat auf die Dauer ein solches System nicht aushalten" (S. 201) könnte. Und "dann stehen tausend andere Unmöglichkeiten, tausend andere

unvermeidliche Ungerechtigkeiten der Ausführbarkeit der Laffalleschen Plane entgegen".

"Die Arbeiter mussen sich zunächst erst recht klar werden, was sie erlangen können und wollen, und dann mussen sie selbst die Berbessezung ihrer Lage erstreben. Sie kann nicht geschenkt werden, man muß sie selbst verdienen und erringen. Nur so hat sie wirkliche Bedeutung, nur so wird sie auch Bestand haben." (S. 204.)

Damit will Pfeiffer aber keineswegs sagen, daß der Staat zur sozialen Hebung der Arbeiterklasse und zur Förderung der Assoziationen nichts tun könne. Nur während Lassalle es für unmöglich hält, daß die Arbeiter, "allein auf ihre eigene Kraft gestellt, etwas Ersprießliches in dieser Richtung erreichen können, und deshalb vom Staate verlangt, ihnen die nötigen Kapitalien zu diesen genossenschaftlichen Untersnehmungen zu schaffen", geht Pfeissers Ansicht dahin, "daß der Arsbeiter wohl durch eigene Anstrengung das erwünschte Ziel erreichen kann" (S. 205), und er glaubt dies durch die gegebenen Beispiele zur Genüge bewiesen zu haben. Pfeisser stellt also an den Staat lediglich die Forderung, eine gute Sache zu fördern und soweit als möglich zu unterstügen, ohne eine staatliche Einmischung in die inneren Angelegensheiten der Genossenschaften und ohne Verletzung fremder Rechte.

Obwohl Pfeiffer die feste Überzeugung hat, daß sich die genossensichaftliche Bewegung ohne fremde Hilfe Bahn brechen wird, so untersliegt es doch für ihn keinem Zweisel, "daß die Regierung sehr viel zur Beschleunigung und Erleichterung der angestrebten Reform tun könne". Darum sieht er es als erste Aufgabe einer jeden Regierung an, alle die gesehlichen Hindernisse, die der Entfaltung des Genossenschaftselvesens im Wege stehen, wegzuräumen.

Man glaubt mit Unrecht, sagt Pfeiffer, daß zur Beseitigung dieser Mängel die Arbeiter sich erst "durch das allgemeine Wahlrecht einen hinreichenden Einfluß auf die gesetzgebenden Körperschaften sichern müßten". Es ist ohne Zweisel viel leichter, "die für die Genossenschaften zunächst erforderlichen Freiheiten zu erlangen, als Prinzipienfragen, wie die über das allgemeine Stimmrecht, zur Entscheidung zu bringen". (S. 205.)

Aber nicht nur durch die Beseitigung hemmender, gesetzlicher Bestimmungen könnte die Regierung zur Berbreitung des Genossenschaftse wesens beitragen, sondern auch durch ihre moralische Unterstützung. So könnte z. B. von seiten der Lokalbehörden Stimmung für die Ko-

operation gemacht werden. Durch Auftlärung der Massen, durch Bestanntgeben erzielter guter Resultate usw. "Endlich könnten die Resgierungen die Arbeiterassoziationen auch materiell" — ohne Eingriff in ihre Rechte — "auf leichte Beise unterstützen, wenn sie z. B. bei ihren Submissionen, bei gleichen Preisen, prinzipiell den Genossenschaften den Borzug einräumen würden." (S. 206.) So gibt es tausenderlei Bege, "wie die Regierung eine Sache fördern und ihr nützen kann, wenn sie nur ernstlich will" (S. 206), ohne daß gleich große und durchgreisende Maßregeln ersorderlich wären.

Und: "Die Regierungen werden selbst einsehen — denn dies müssen ihnen sehr bald ihre eigenen Erfahrungen sagen —, daß durch die Kooperation eine viel stadilere Grundlage im Staate geschaffen wird, daß hierdurch an die Stelle einer flottanten, stets misvergnügten und zum äußersten bereiten Masse eine Bolksschichte tritt, welche mit allen übrigen Teilen der Bevölkerung gleiche Interessen hat, die von ihrer Tätigkeit nur dann schöne Resultate erhoffen kann, wenn Friede und Ordnung herrschen, daß damit den Agitatoren die Möglichkeit abgeschnitten ist, die Wenge aufzureizen und zu Gewalttaten zu treiben."

Pfeiffer glaubt, daß die Regierungen, sobald sie dies alles einzgesehen haben, die ersten einmal sein werden, die die genossenschaft= liche Bewegung mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln be= günftigen.

Pfeiffer schließt sein Buch über Genossenschaftswesen in der Hoffnung, daß es das Streben aller wahren Freunde der arbeitenden Klassen sein werde, "diese Einsicht in den maßgebenden Kreisen zu erwecken, und solche Unschauungen und überhaupt eine richtige Erkenntnis der neuen Bewegung zu verbreiten." (S. 207.)

Vir gingen hier nicht näher auf die produktivgenossenschaftlichen Anschauungen und Lehren Pseissers ein, da die Produktivgenossenschaft im Lause seiner weiteren Entwickelung stark in den Hintergrund tritt und für seine Hauptbedeutung sast belanglos ist. Nur gesagt sei noch, daß seine produktivgenossenschaftlichen Bestrebungen, wie es allgemein zutrifft, den "Arbeiter die Rolle mit dem Kapitalisten tauschen lassen" wollen und die soziale Frage (Gegensah zwischen Arbeiter und Kapitalist) zu lösen glauben, indem sie die Arbeiter zu "Kollektivkapitalisten" (Staudinger) machen.

Pfeiffer erkannte bereits klar den entscheidenden Mangel der kapitalistischen Wirtschaftsorganisation, seiner und unserer Tage, die sich auf dem ungehinderten Spiel der freien Kräfte ausbaut. Denn in ihr liegt die Tat-

# 2. Pfeiffer als Vegründer des Rooperatismus ("Genossenschafts-Sozialismus") in Deutschland.

Mit diesem Werke "Über Genossenschaftswesen" rechnen wir Pfeiffer zu den jogenannten "kooperativen Sozialisten", und zwar ist er in Deutschland der erste, er ist der theoretische Bearunder bes "kooperativen Sozialismus", oder wie wir diesen mit Pfeiffers Wort: "Rooperatismus" beffer bezeichnen. Pfeiffer ist "Sozialift" insofern, als er die politischen und kulturellen Fragen dem Prinzipe der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Reform unterordnet. Wohl war er es nicht im engeren Sinne, etwa im Sinne eines Lassalle. der gerade im Frühjahr dieses Jahres 1863 seine Agitation begann, um "Sozialismus" in Wort und Schrift in die aufkeimende Arbeiter= bewegung zu faen. Sehr wohl aber ift er es im Sinne eines F. A. Lange (Sozialist im weiteren Sinne), wie dieser sich zwei Jahre später in seiner "Arbeiterfrage" (Februar 1865) verkündete, und der ja auch in der Genoffenschaftssache - allerdings nicht so ausschließlich wie Pfeiffer - ein Mittel fah, den aufstrebenden Arbeiterstand nicht zu beschwichtigen, sondern ihn im Sinne Robert Owens zu emanzivieren. Mit dem Sozialisten Lassalle haben sie jedoch auch manche Forderungen

sache begründet, daß das wirtschaftlich schwächere Einzelwesen, das in seiner Bereinzelung und Machtlosigkeit ohne Zugang zum Kapital (und Boden; den Produktionsmitteln) bleibt — also z. B. der freie, unorganisierte Lohnsarbeiter — im Kreislauf der Birtschaft stets und ewig das schwächere bleiben muß, ohne je aussteigen zu können. Der Begründer des Kooperatismus in Deutschland, Pseisser, sieht damals noch die einsache Lösung darin, daß der Arbeiter sich den Zugang zum "Kapitalisten" (Besitzer von Kapital) schafft auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilse in "Konsum» und Sparvereinen". Und diese, durch solche Ersparnisse zu "kleinen Kapitalisten" Gewordenen, schließen sich darnach zusammen zur genossenschaftlichen Produktion; können auf dem freien Markt nun als Produzenten, wie die Kapitalisten, auftreten. Mit Silse des genossenschaftlichen Zusammenschlusses ist also verweintlich der wirtschaftliche Ausschlichen Zusammenschlusses ist also verweintlich der wirtschaftliche Ausschlach, die soziale Frage damit gelöst.

gemein. Beide, Pfeiffer und Lange, hatten für Lassalles Aufklärungen und Bestrebungen Berständnis, und es ist ihnen Gerechtigkeit, die bei den zeitgenössischen Gebildeten so sehr zu vermissen ist, in ihrem Urteile nachzurühmen. So wenig sie zwar Lassalles Forderungen sür richtig halten und billigen konnten, so wenig konnten sie doch auch seine Kritik, in der er ihnen nahe verwandt war, verwersen. Pseisser bemerkt so einmal an einer Stelle seines Buches: "Der Leser wird vielleicht erstaunt sein, mich für keinen der beiden streitenden Teile entschieden Partei ergreisen zu sehen, allein es war mir weder um Schulze-Delissch, noch um Lassalle zu tun, sondern um die Sache selbst. In Lassalles Schriften fand ich in der kritischen Beobachtung des Bestehenden Ausgezeichnetes geleistet und erkannte darin eine Menge meiner eigenen Ansichten wieder, wo er aber Neues leisten will, war ich ganz überrascht, aus einem so logisch denkenden Kopfe längst Absgetanes kommen zu sehen." (S. 207.)

Die Bezeichnung "kooperative Sozialisten" fand ich zum erstenmal von L. Pumpiansky 13 in "Die Kooperation und der Sozialismus in England in den 20 er und 30 er Jahren des 19. Jahrhunderts" ansgewendet. Und zwar sind von ihm damit William King, Robert Owen, William Thompson, John Grah u. a. bezeichnet. Der kooperativssialistischen Theorie und Praxis jener Engländer lag etwa folgendes Schema (nach Pumpiansky) zugrunde. Erste Stuse des kooperativen Sozialismus: Der Sparverein; zweite Stuse: die Handelsgenossensichast; dritte: die Produktivgenossenschaft und vierte Stuse: das kosperative Gemeinwesen. Das gleiche Schema ließe sich etwa dem Pfeisserschen System des Kooperatismus zugrunde legen, der sich bald größere Aufgaben setzte als die Lösung der Arbeitersrage, wie wir im Berlause der Arbeit näher auszusühren haben. Bemerkt sei jedoch, daß wir bei Pfeisser nur die drei ersten Stusen entwickelt sinden.

Den "Kooperatismus" oder "genossenschaftlichen Sozialismus" teilen wir nach Eduard Jacob in einen "produktivgenossenschaft= lichen Sozialismus" und einen "konsumgenossenschaftlichen Sozialismus", je nachdem der genossenschaftliche Sozialismus von der Prosduktivgenossenschaft oder der Konsumgenossenschaft als Basis ausgeht.

Wir werden Pfeiffer nach seinen theoretischen Ausführungen, belegt und illustriert durch die praktischen Beispiele in England und

<sup>13</sup> In Grünbergs Archiv II, 1912, C. 330.

Frankreich, als "konsumgenoffenschaftlichen Sozialisten" betrachten, obwohl der Zusammenhang zwischen seinen Konsumbereinen als Rapitalbildner und Erzieher zu den Produktivgenoffenschaften nur ein recht loser ist und von ihm noch nicht die heute für das Wichtigste angesehene Bedeutung der Konsumbereine als Absahorganisation für eine genossen= schaftlich zentralisierte Produktion — von den Konsumvereinen schließ= lich selbst betrieben! - erkannt wird. Gin Recht, Pfeiffer als "konsum= genoffenschaftlichen Sozialisten" oder, wie wir es beffer bezeichnen, als "Rooperatisten" anzusehen, erhalten wir vor allem auch durch seine fpater zu betrachtende praktische Genossenschaftsbetätigung. Es mar schließlich (nicht von Anfang an) der neue große, volkswirtschaftlich organisatorische Gedanke Pfeiffers, den Neuausbau der gesamten Bolks= wirtschaft zielbewußt von unten auf zu beginnen, mit den Konsum= bereinen den Anfang dieser großen Reformarbeit zu machen, mit der freiwilligen Organisation des wirtschaftlichen Grundelementes "Ron= sument" die Unterlage eines wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Reformwerkes zu legen.

Es wird hier die Frage einzuwerfen sein, ob diese kooperativen oder genossenschaftlichen Theorien und Bestrebungen überhaupt als "sozialistisch" <sup>14</sup> bezeichnet werden dürsen? Wir glauben dieses hier schon behaupten zu sollen, indem wir als Charakteristikum für die Theorien und Bewegungen "Sozialismus", die Ersetzung eines privaten Kapitals durch kollektives, durch Kapital in Gemeineigentum ansehen. Und: hier ist gemeinschaftlicher, ist genossenschaftlicher Kapitalbesitz angestrebt.

Noch mehr Berechtigung ergibt sich dazu bei der Betrachtung des Widerstreites, der zwischen dem Genossenschaftsprogramm, das Pfeiffer entwickelt hat und dem Kapitalismus besteht. Bereits klar ist hier die Unzufriedenheit mit der bestehenden Eigentumsverteilung (nicht mit dem Privateigentum selbst) ausgesprochen und scharf die augensblickliche (kapitalistische) Wirtschaftsordnung kritisiert. Zur Abhilse ist ein System vorgeschlagen, das damit beginnt, als erstes zunächst einmal den kleinen Handel (Detailhandel) und seinen Nuzen aus den privaten Händen einzelner in die gemeinsamen Hände einer Mitgliedersschar zu bringen. Damit soll die Grundlage gelegt werden zu einer

<sup>14</sup> Es empfiehlt sich jedoch dafür den Begriff "fozialwirtschaftlich" oder "gemeinwirtschaftlich", wie wir es im folgenden gebrauchen, zu nehmen.

weiter fortschreitenden Vergesellschaftung, 3. B. des Großhandels, der Broduktion, der Landwirtschaft und anschließender weiterer wirt= schaftlicher Funktionen; aber auch des Säuferbaues, der Sparkaffen uff., ohne eine bestimmte Grenze festzuseten. Als Mittel zu diesen Reformen, die sich jedoch nicht nur organisch folgen, sondern zwed= mäßig auch nebeneinander schon einzugreifen versuchen, ist die freie Affoziation, die Genoffenschaft angegeben. Mit Silfe der Kooperation in friedlicher Reformtätigkeit Stud um Stud zur Sozialwirtschaft. Dieses Programm ergibt sich sinngemäß aus Pfeiffers praktischer Benoffenschaftsarbeit, wenn er auch felbst theoretisch dieses Thema nicht mehr behandelt hat. Der "Sozialismus" besteht hierbei, kurz gejagt, in der Forderung von Kapitalbesit kooperativer Natur, in der Gemein= wirtschaft, angefangen mit dem gemeinschaftlichen Detailhandel durch den Konsumberein. Gin Endziel ist hierbei nicht angegeben und nicht greifbar ausgemalt. Die fortschreitende Reform bewegung ift die Hauptsache.

Der Konsumberein nach Pfeiffer ist die praktische Verwirklichung eines sozialwirtschaftlich = demokratischen Wirtschaftsprinzips, er ist bereits der Anfang zu einer Verbesserung, einer Um= und Reugestaltung, wenn man so sagen will, zur "Sozialisierung" der heutigen Wirtschaftsordnung. Der Konsumberein nach Pfeiffer ist werdende Sozialwirtschaft! Der nächste Schritt wäre der genossenschaftliche Groß= einkauf und die genossenschaftliche, lokalisierte (Väckereien, Metzgereien usw.) und dann zentralisierte Eigenproduktion.

Das Motto dieser aufbauenden Reformarbeit heißt: "Sozialer Friede und schöpferische soziale Arbeit". Der erhabene Gedanke der Klassenbersöhnung: Die Durchdringung aller Klassen mit sozialen gleichgerichteten Ideen als Weg zur Sozialisierung der Gesellschaft, ist Pfeisser, wie dem englischen Genossenschaftspfadfinder Robert Owen, eigen. Fremd und feindlich steht dabei abseits alles Revolutionäre, aller Klassenkamps. Schrittweise umwandelnd soll friedlich hier der Weg zu einem gerechten sozialen wirtschaftlichen, wie gesellschaftlichen Zustande gebaut werden. Es gelten die — nicht gekannten — Sätze des englischen "Pioneer" von 1834: "Wahnsinn ist es, zur Befreiung des Menschen Gewalt zu gebrauchen... Das Stiften von Frieden ist vor allen Dingen notwendig. — Brüder, hört auf Bernunft, hört auf Weisheit und wendet Eure Energie (nur) dem einen großen Ziele... der Organisation zu." Die arbeitenden Klassen werden die Verbesserung

ihrer eigenen wirtschaftlichen wie sozialen Zustände schneller und besser durchführen können mit Hilfe der höheren Klassen, in deren eigenem Interesse letzen Endes ja die Wohlfahrt der arbeitenden Klassen liegt, als wenn sie sich diese zu Feinden machen. Deshalb klingt Pfeisfers soziales Programm gleich demjenigen Robert Owens 15 aus, "wie eine biblische Apostrophe zum Frieden und gemeinsamen Handeln aller Klassen".

Bei Pfeiffers Shstem des Kooperatismus steht das hohe Ziel in der Ferne. Nicht groß sind, damit verglichen, die Augenblickserfolge. Und das ist ja gerade das Keue und Entscheidende: diese Konsum= vereine, als erster Schritt, sollen nach Pfeisser nun nicht mehr vor allem verbilligen und die Waren einsach wohlseiler liesern und damit ihre Aufgabe erfüllt sehen, wie die Vereine der ersten Konsumbereins= phase in Deutschland. Nein, sie sollen Mittel ansammeln zu weiteren Zwecken, zum Ausbau eines ganzen genossenschaftlichen Wirtschafts= systems. Den Konsumbereinen sollen sich eigene Produktionsbetriebe anschließen, sie sollen den Großhandel, den Wohnungsbau, die Spar=kassen usw. selbst in die Hand nehmen. Sie wirken vorbereitend und vorerziehend, sie sind nur die Vorbedingung zur Verwirklichung von Pfeissers sozialökonomischem Shstem, sind die allererste Voraussehung einer erstrebten neugeordneten Wirtschaft und neuorientierten Gesellsschaft.

Die folgende Entwicklung der Geschichte zeigt noch reichlich, inwiesweit und wie heiß der Kampf geführt werden muß zwischen erster und zweiter Phase von Konsumbereinen. Noch lange nicht ausgekämpst hat "das kooperativ-sozialistische Ideal mit dem momentanen praktischen Interessen der Mitglieder" (Pumpiansky). Nur zu oft ist es besiegt worden. Wo die egvistische Gewinnsucht über die Opferbereitschaft Herr wurde, da ist gar bald das sozialwirtschaftliche Ideal und das erhabene Ziel aus den Augen verloren worden. Da wurden mehr und mehr Zugeständnisse den sehr bald geweckten und gereizten kapitalistischen Instinkten gemacht. Da verfällt die Genossenschaft schließlich ganz dem Dienste profitlicher Interessen ihrer "dividendenhungrigen" Mitzglieder, damit hört sie aber auf, die Sozialwirtschaft vorzubereiten, damit gleitet sie wieder abwärts von der neuen höheren Stuse. Diese Gesahr ist von der Stunde der Verkündung durch Pfeisser an: "Ihr

<sup>15</sup> Helene Simon: Robert Owen 1905, S. 245.

follt fleine Rapitalisten werden" immer nahe. Aber Pfeiffer fügte hingu und legte darauf den Ton: um dann weiter zu bauen! Wenn nun jedoch diese "kleinen Kapitalisten" damit schon vollauf befriedigt maren? Wenn der durch Dividenden und Billiakeitsforderungen um Forderungen oft nicht unbeträchtlich gewordene Ruten des Geminn= anteils, den sie alljährlich erhielten, ihre kleinsten und kleinlichen Interessen schon befriedigte? Wenn ihnen dieses Allernächste ichon vollauf genügte und ihr Streben damit am Ende ift? - Seitdem die neue Stufe erklommen ift, geht der Beg der Konsumgenossenschaften hier beständig am Abgrund vorüber und es droht das Beste, das Wert= vollste, das Ideal verloren zu gehen. An diesem Bunkte ergibt sich das Kriterium für die Frage: Ist die Konsumgenossenschaftsbewegung wirtschaftlich umgestaltend? Sind die Konsumbereine der Anfang einer neuen Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsberfassung, sind sie schon ein Teil "Sozialismus" oder besser gesagt, führen sie zur fortschreiten= den Gemeinwirtschaft? Sie haben diese Mission, wenn sie die erste Konsumbereinsentwicklungsftufe des Verbilligungsbereins überwunden haben und nach dem neuen Pfeifferschen System bewußt in der Rich= tung der immer weiter greifenden Sozialwirtschaft arbeiten; wenn also der Weg weitergeschritten wird und dem genoffenschaftlichen Klein= handel (Konsumberein), die genossenschaftliche Gigenproduktion, der ber= genoffenschaftlichte Großhandel (Großeinkaufsgenoffenschaft) ufw. folgt. - Diese Erörterung haben wir aber erst wieder am Schlusse dieser Abhandlung aufzunehmen. In diesem ersten Pfeifferschen Buche von 1863 find diese Probleme nur im Reime, ihm selber noch unklar im Einzelnen, an dem wir nur wenig zu erkennen bermögen, enthalten.

Über die direkte praktische Wirkung dieses ersten Pseisserschen Werkes auf die deutsche Konsumgenossenschaftsbewegung können wir keinen zahlenmäßig ersäßten Nachweis bringen. Es sei nur eine zeitzgenössische — durch die Persönlichkeit des Kritikers jedoch höchst gewichtige — Besprechung des Buches hier mitgeteilt. Pros. A. Schäffle charakterisierte in einer aussührlichen seitenlangen Besprechung in seiner "Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft"16 das Pseissersche Buch u. a. wie folgt: "... Es ist statistisch sowie theoretisch die übersichtlichste und vollständigste Darstellung, die wir kennen, von umssichtigem nationalökonomischem und politischem Urteil, voll von Hins

<sup>16 20.</sup> Jahrgang 1864, Tübingen, S. 747 ff.

gebung für den Stoff, und es scheint auf Autopsie zu beruhen... in der negativen Kritik dieser (kapitalistischen) Berhältnisse zeigt es viel Wahlverwandtschaft sogar mit Lassalle... Ganz neu an der Pfeissersichen Darstellung der Genossenschaftssache sind, nach dem (vielleicht unvollständigen) Wissen des Reserenten von der diesfälligen Literatur, z. B. folgende Aussührungen: Das Prinzip der Berechnung der laufensen Marktpreise für die Bezüge der Konsunvereinsgenossen möge auch in Deutschland angewendet werden, weil darin eine indirekte Spareinrichtung, die Rötigung zur Kapitalansammlung gegeben sei..." Mit diesem letzen Sate trifft Schäffle die Hauptbedeutung, welche das Buch für die deutsche Konsunwereinsbewegung gewonnen hat.

Nach verschiedenem ist anzunehmen, daß das Pfeiffersche Werk über Genossenschaftswesen damals weit verbreitet worden ist, Ansklang fand und seine Aufgabe: Anregungen zur Praxis zu geben, mannigsach erfüllte. Andererseits ist es wohl denkbar und anzunehmen, daß es gerade in den Kreisen, welche den bisherigen Konsumvereinen nahe standen, Ablehnung, wenn nicht Widerstand fand. Wir denken hier vor allem an den ehrwürdigen Vater des allgemeinen Genossensichaftswesens in Deutschland, an Hermann Schulze aus Delitsch und seinen Kreis. Für sie hatte dieser junge, unbekannte Idealist und plößelich aufgetauchte Genossenschaftsresormer mehr gesagt, als sie wollten als sie zugestehen dursten und als sie verantworten konnten. Aber erst später wurde dieser Zwiespalt offensichtlich und schließlich immer unüberbrückbarer; in diesen 60 er Jahren war der Pfeissersche Kosperatismus ja nur erst eine Lehre, ein Shstem, eine Theorie sür sie — um nicht zu sagen, eine: Utopie.

## B. Eduard Pfeiffer als Praktiker, Agitator und Organisator.

Mit drei nun folgenden Tatsachen, die eine Verwirklichung der theoretischen Grundsätze bedeuten, macht sich Pfeiffer auch zum praktischen Vorbereiter, Schöpfer und Organisator einer neuartigen Genossensichaftsbewegung in Deutschland, die wir nach Pfeiffer als "Kosperatismus" ("Konsumgenossenschafts Sozialismus") bezeichnen wollen.

Erstens gründet er selbst einen Musterkonsumberein in Stuttgart. Zweitens schreibt er eine ausführliche Anweisung zur Gründung und Einrichtung von Konsumbereinen und agitiert für dieselben. Drittens begründet und leitet er einen Berband deutscher Konsumbereine.

Von dem Jahre 1864 ab nimmt in Deutschland eine Konsumsgenossenschaftsbewegung ihren Anfang, die sich aus einer bisher nicht gekannten Art von Konsumvereinen zusammensett. Eine neue Art von Bereinen, sowohl in ihrer inneren Organisation, als vor allem in ihrer Zwecksetung. Das zugrunde liegende Prinzip dieser neusgebildeten, oder nach ihm umgestalteten Bereine, ist von Pfeiffer ansgegeben und eingeführt worden, weshalb wir es als das Pfeiffer ansgegeben und eingeführt worden, weshalb wir es als das Pfeiffer ansgegeben und eingeführt worden, weshalb wir es als das Pfeiffer ansgegeben und eingeführt worden, weshalb wir es als das Pfeiffer ind von sum vereinsche dem englischen wollen. Nicht unähnlich sind die neuartigen Bereine dem englischen Muster, wie es in Rochsdale erstmals so großartig gegeben war. An ihm hatte sich Pfeiffer ja vor allem vrientiert. Die Eigentümlichkeit und Selbständigkeit der deutschen Bereine in gewissen Einzelheiten erlauben es jedoch nicht, sie einsach als "Rochdaler Typ" zu bezeichnen, wie es in der bissherigen Literatur allgemein üblich war.

### 1. Gründung (1864) und Leitung des Stuttgarter Ronfumvereins.

Den Anfang der Umsetzung seiner Theorie in die Wirklichkeit macht Pfeiffer selbst. Am 24. Oktober 1864 gründete er (mit dem Stuttgarter Arbeiter=Bildungsverein in näheren Beziehungen stehend) mit 52 Mitgliedern dieses Bereins den "Consum» und Ersparnisverein des Arbeiter-Bildungsverein in Stuttgart" <sup>17</sup>. Es war die erste Probe Pfeiffers auf das uns bekannte Exempel. "Der Stuttgarter Konsum» verein gehört nicht zu den ersten in Deutschland" — schrieb ich <sup>18</sup> in einem Gedenkblatt zu seinem 50. Geburtstag: — "schon 1852 war der Delitscher Berein gegründet, und der Jahresbericht der Anwaltschaft zählt auf im Jahre (die eingeklammerte Zahl ist eine Schätzung der Gesamtzahl der Konsumvereine):

 1861
 . . . . 14 Konsumbereine (50)

 1862
 . . . . 41 , (100)

 1863
 . . . . 66 , (200)

Seine Bedeutung liegt bor allem in seiner Eigenart, bedingt durch die Perfönlichkeit seines Gründers Eduard Pfeiffer. Mit der reichen Renntnis des Genoffenschaftswesens der Welt - von England, Frankreich und Deutschland - aus eigener Anschauung, vollzog Pfeiffer im Jahre 1864 mit dieser Gründung das praktische Experiment auf seine ausführlichen Theorien (Eduard Pfeiffer: "Über Genoffenschafts= wesen". Leipzig 1863.) Die Rochdaler Pioniere, die er persönlich besucht hatte, haben ihn wohl am meisten zu der Erkenntnis gebracht, die er 1863 ausrief: "Das arbeitende Bolk foll nur für und durch sich selbst wirken — und dies wird auch genügen . . . Hier (bei den Konsumbereinen) handelt es sich um einen neuen Faktor, der ganz dazu angetan scheint, die sozialen Berhältnisse einer Nation umzugestalten!" Er warf damals einen Blick in die Bukunft, wie ihn heute kaum unsere Rühnsten wagen; er sprach bon einer sozialen, sittlichen, volkswirtschaftlichen, ökonomischen und er= zieherischen Bedeutung, er bezog Sparkassen, Wohnungs= und Bau=

<sup>17</sup> Es scheint in Stuttgart auch schon vor 1864 ein Konsumverein bestanden zu haben. Leider ist es uns disher nur gelungen, die folgende Spur zu sinden: Das erste Hetz des Jahrgangs 1856 (1857 gedruckt) der Bürttem bergisch en Jahrs dücher, herausgegeben vom kgl. statistisch-topographischen Institut, verzeichnet unter seiner Chronif des Jahres 1856 auf Seite 30: "Der Consumverein Stuttgart hielt am 13. Ott. 1856 eine Generalversammlung. Nach dem mitgeteilten Rechenschaftsbericht besitzt der Berein an Attiven, in Baars und Naturalvorräthen 938 st. 42 fr.; die Passiven für Anlehen betragen 942 st. 55 fr. Das kleine Desizit kann als gedeckt angesehen werden, da die Vorräthe zu niederen Preisen angeschlagen wurden. Seit seinem Bestehen hat der Berein die Summe von ca. 2500 fl. umgeseht. Die Vorräthe bestehen in Welschorn, Erden, Linsen, Bohnen 2c."

<sup>18 &</sup>quot;Konsumgenossenschaftliche Rundschau" 1914, S. 784 ff. (gezeichnet: E. Br.).

genoffenschaften, Kreditvereine und besonders Produktivgenoffen= schaften u. a. in seinen herrlichen Gedankenbau; aber als Grundlage, als erfte Stufe des allen stand der Konsumberein. Und Pfeiffer selbst wollte daran helfen: als Schriftsteller, als Redner, als National= ökonom, als Gründer, als Organisator. Jahrelang hat er es getan, mit reichen Erfolgen. Bon der großen Idee - zur großangelegten Tat. Der Konsumberein als Mittel zur materiellen, geistigen und sittlichen Bebung des Bolkes! In foldem fruchtbaren Boden feimte der Stutt= garter Konsumverein. Die ersten Konsumbereine in Deutschland waren meist Bohltätigkeitsbereine. Mit Anfang der 50 er Jahre kamen dann in Norddeutschland folche, die fich auf Selbsthilfe gründeten und teilweise eigene Geschäfte betrieben, wobei fie die Borteile den Mitgliedern sogleich beim Einkaufe durch Billigkeit — soweit sie keine eigenen Geschäfte betrieben: durch Marken - zugute kommen ließen. Diese Bereine konnten weder große Verbreitung noch die angemessene Ausdehnung finden; Pfeiffer hatte sich eigene Prinzipien und eine eigene gut fundierte Organisation aus ausländischen Borbildern zurecht= gelegt, wobei der Spargedanke ("Ersparnisberein") eine Hauptrolle spielte, und verwirklichte fie erstmals in feinem Stuttgarter Berein.

Mit der Gründung des Stuttgarter Vereins folgte die Praxis hier einer wohlausgebauten, gründlich verarbeiteten und mit großer Liebe vorgetragenen Theorie. Über die Gründung berichtete das "Stuttsgarter Neue Tagblatt" vom 24. November 1864: Der erste Markenstonsumberein in Stuttgart und in Württemberg überhaupt hat dieser Tage seine Tätigkeit begonnen. Er besitzt dahier ein eigenes Wirtschaftsslokal mit Kosttisch und hat Kontrakte mit einem Bäcker, Ochsenmetzer, Schweinemetzer, Kaufmann, sowie einem Holzs und Kohlenhändler abgeschlossen, wonach alle diese Lieseranten die Marken des Vereins annehmen und dagegen denselben einen Kabatt von 7—10 % geswähren. Teilnehmer sind bis jetzt viele Mitglieder des Arbeiterz Bildungsvereins. Mitglied kann jedoch jeder werden, der sich den Statuten des Konsumvereins unterwirft.

Ein recht bescheidener, vorsichtiger Anfang ist dieser Bertragssichluß mit sogenannten Lieferanten und dieses Markensystem. Aber man sammelte und schulte dabei Mitglieder, bedurfte nur kleiner Kapitalien und hatte ein geringes geschäftliches Risiko. Sobald aber die Mitgliederzahl genügend groß sein würde und die erforderlichen Geldmittel aufgebracht wären, dann wollte man — das sagte man

fich sogleich — ein eigenes Geschäft in Betrieb nehmen. Hier ist nicht der Rochdaler Knabe, der mit dem hölzernen Säbel in der Hand träumt, daß er eine Welt einst erobern wolle; hier ist ein Aluger, der nicht laut sagt, was er will, der still, ruhig und fleißig ist und unerkannt wartet und sich vorbereitet, bis seine Zeit gekommen, bis er die Kraft in sich fühlt und die sichere Gewißheit hat, jest kannst du es wagen und wirst nicht dabei fallen. Hier ist nicht das gewagte Experiment, hier ist die genaue Berechnung und die langsame Erziehung zur bewußten Tat.

Diese Borbereitung und Schulung mit dem Markenverein dauerte ein Jahr und unter recht schwierigen Verhältnissen wurde 1865 ein eigenes Ladengeschäft in Stuttgart eröffnet. Jedoch bald schon kann Pfeisser von einem "so raschen Ausschwung des Vereins" berichten, daß er "in verhältnismäßig ganz kurzer Zeit die meisten vorher in Deutschland gegründeten Vereine überslügelte, sowohl in bezug auf Umsat als Mitgliederzahl... Dieses rasche Gedeihen ist ohne Zweisel zum großen Teile der zweckmäßigen Einrichtung dieses Vereins zu danken, die sich daher für andere neuzugründende Vereine zur Nachschmung empsehlen dürste". Ohne Zweisel wurde der Stuttgarter Verein zu einem Vorbild, welches viel Nachahmung gesunden hat, zunächst in Süddeutschland, besonders in Württemberg und Bahern. Und noch heute stellt der Stuttgarter Konsumberein in gewissen Dingen den Musterthy eines Vereins der modernen Richtung dar.

Es ift neben der Art des teilweisen Beibehaltens von Lieferantengeschäften und dem ausgesprochenen Ziele der Angliederung der zentrasien Produktivgenossenschaft (was nebenbei gesagt, der Berein heute nicht mehr in jeder Beziehung zum Ausdruck bringt), der Charakter der allgemeinen Mitgliedschaft, die dem Wesen der wirtsschaftlich sozialen, sonst in jeglicher Beziehung neutralen Konsumsgenossenschaft entspricht und bewußt zur natürlichen Überbrückung der Klassenschaft führen will. So verzeichnet schon eine der ersten Mitgliederlisten des Stuttgarter Bereins neben dem Fabrikarbeiter den Fabrikanten, ebenso Handwerker, Beamten vom Rathausdiener bis zum Oberjustizrat, Briesträger wie Pfarrer, Lehrer und Prosessoren, Offiziere dis hin zum Generaladjutanten des Königs, Ürzte, Kausseute, Schriftsteller und viele andere. Und geradeso ist es heute nach 50 Jahren. Noch immer ruht der Berein auf der breiten, sicheren Grundlage der Beteiligung aller Klassen. Bon den rund 33 000 Mitgliedern

sind ungefähr die Hälfte Arbeiterfamilien, und die andere Hälfte sett sich aus Staats= und Gemeindebeamten, Handwerkern, Geschäftsleuten, Lehrern, Offizieren und Schriftstellern zusammen. "Eine Mischung" wie Fr. Feuerstein<sup>19</sup> sagt, "die nicht auf Philanthropentum, sondern auf wohlverstandenen wirtschaftlichen Interessen beruht und beiden Teilen von Nutzen ist". Zu bemerken ist noch, daß die Verteilung der Ersparnisse in der Anfangszeit in der Weise geschah, daß die Mitzglieder drei Viertel desselben als "Dividenden" erhielten, ein Achtel wurde zum Reservekapital geschlagen und ein Achtel erhielt der Arzbeiter-Vildungsverein für Vildungszwecke.

Über die Geschichte des Stuttgarter Konsumbereins soll hier <sup>20</sup> nichts Weiteres berichtet werden, da wir die Gründung, Eigenart und Entwicklung eines Konsumbereins der Pfeifferschen Richtung an einem anderen allgemeineren Beispiele in ihren Einzelheiten studieren wollen <sup>21</sup>. Nur ein paar Zahlen mögen hier das ungeheuere Wachstum und die Riesenkraft eines gesunden Keimes andeuten:

#### (Siehe Tabelle auf Seite 43.)

Mitte ber 60 er Jahre kam eine deutsche Konsumbereinssbewegung in Fluß. Das Buch "Über Genossenschaftswesen" er regte für die Genossenschaftssallen Geiten kamen Anfragen an Pfeiffer, die weiteren Aufschluß wünschten über diese und jene Fragen, insbesondere in bezug auf die Gründung und Sinrichtung von Konsumbereinen. Es ergab sich, daß der Mann, der dieses Buch geschrieben hatte und dabei die Konsumbereine zum erstenmal derartig in den Vordergrund der Genossenschaftsarten rückte und ihnen die bisher nicht zugeschriebene Bebeutung einer Unterstuße zu einer neuen, höchst wichtigen sozialen Resormbewegung gab, bald im weiten Kreise als die Konsumbereinssautorität galt. Vereine luden Pfeisser ein, um in Vorträgen seit des unterrichtet zu werden wie die Stuttgarter. Es beginnt jene Zeit des

<sup>19 &</sup>quot;Konsumgenoffenschaftliche Rundschau" 1914, E. 783.

<sup>20</sup> Über den Stuttgarter Konsumverein siehe die wertvolle Dentschrift von Franz Feuerstein: Die Geschichte des Spar- und Konsumvereins Stuttgart 1864—1914. (Stuttgart 1914.)

<sup>21</sup> Nämtich am Konsumverein Eglingen. Dieser Teil meiner geschichtlichen Untersuchung ist in dieser Arbeit nicht enthalten. Siehe auch: "Fünfzig Jahre Eßslinger Konsumverein" von Karl Bittel in der "Konsumgenossenschaftlichen Rundsschau" 1915, S. 196.

|                | Jahr                                 |                                                        |                                                                                                                     |                                                                           |  |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|                | 1865                                 | 1874                                                   | 1884                                                                                                                | 1894                                                                      |  |
| Mitglieberzahl | 218 41 297 3 704 2 685  }. 1 863 — 1 | 2 368<br>1 055 909<br>54 756<br>51 377<br>186 212<br>— | $\begin{array}{c} 2\ 544 \\ 1\ 369\ 708 \\ 102\ 881 \\ 91\ 704 \\ 68\ 362 \\ 259\ 028 \\ 15\ 905 \\ 13 \end{array}$ | 10 985<br>3 901 199<br>337 619<br>323 663<br>281 115<br>489 967<br>43 441 |  |

|                | Jahr                                                                               |                                                                                                  | Gesamtsumme von                                                                 |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|                | 1904                                                                               | 1914 22                                                                                          | 1864—1914                                                                       |  |
| Mitglieberzahl | 21 926<br>6 401 676<br>637 336<br>583 404<br>577 461<br>1 498 398<br>101 802<br>28 | 32 980<br>ca. 10 000 000<br>" 400 000<br>" 820 000<br>" 900 000<br>" 1400 000<br>" 161 080<br>43 | 193 490 777<br>13 287 572<br>14 206 672<br>—<br>2 743 907 {von 1880<br>6iš 1913 |  |

"Reisepredigers" Pfeiffer, der von Stadt zu Stadt kommt, um für die Konsumbereine Propaganda zu machen. Neben dieser rednerischen Tätigkeit entsaltete Pfeiffer bald eine lebhaste schrift tellerisch ung it ation für die Sache, der er ganz zu dienen bereit war. Zahlereiche Zeitschriften ersuchten ihn um Ausführungen über das Genossenschaftswesen, für das man Interesse gewonnen hatte. So sinden wir in einer Reihe von Zeitschriften, besonders in den beliebten viel gelesenen illustrierten Hause und Familienblättern, Pfeiffers geschickte Darstellungen. Es seien hier nur drei solcher Abhandlungen als Beisspiele erwähnt: "Wie man aus Groschen Millionen schriften mit in "Die illustrierte Belt" (Stuttgart, Oftober 1865, 14. Jahrgang, Seite 6 und 14, vier Spalten) mit dem

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Die Zahlen von 1914 find durch eine Durchschnittsberechnung nach dem ersten Halbjahr 1914 ermittelt, da bei Ausgabe der Dentschrift, der diese Statistift entnommen ist, der Bericht über das ganze Jahr noch nicht vorlag.

<sup>23</sup> Als "Mitgliederersparnisse" sind hier nur die Rückvergütungen (die sogenannten Dividenden) und baren Rabatte angegeben. Bei einer Gesamtberechnung des volkse wirtschaftlichen Rugens wären außerdem die Steuern, billigeren Preise bei Qualitätse ware, die mustergültigen Arbeitere und Angestelltenverhältnisse und die verschiedenen sozialen Einrichtungen und Leistungen in Berechnung zu ziehen.

Untertitel: Die Konsumbereine. "Wir sind überzeugt" — schreibt Pseisser da — "daß jeder gern das Rezept kennen sernen möchte, wie man in kurzer Zeit auß Kreuzern und Groschen Missionen machen kann. Dieses Rezept ist äußerst einsach, von ganz schlichten Arbeitern ersunden, die gewiß nie Chemie studiert und nie Alchemie probiert haben. Und doch — wo nur immer die Vorschriften genau eingehalten worden sind, wo man das Beispiel der Ersinder getreu nachgeahmt hat, ist der Versuch auch ebenso glänzend gelungen. Darum wird es gewiß nicht ohne allgemeines Interesse sein, etwas Näheres von jenen Arbeitern zu ersahren, die es so gut verstanden haben, ihre mühsam zusammengebrachten kleinen Sparpsennige so üppig wuchern zu lassen, daß in wenigen Jahren Summen zu ihrer Versügung standen, von denen sie sich selbst früher nie hätten träumen lassen. — Es war im Jahre 1843, als in England alse Baumwollarbeiter in schwerer Not waren...

... Hoffen wir, daß die Arbeiter und die Mittelklassen überall all die Vorteile aus diesen Vereinen ziehen werden, die ihnen da gesboten sind, und daß sie auch hier bald aus ihren Groschen Millionen schaffen! Die paar tausend Gulden, die hierbei einem jeden einzelnen zusallen, müßten allein zwar schon genügender Grund sein, um jeden Menschenfreund zu bestimmen, nach Krästen diese Vereine zu fördern, aber wichtiger als die Möglichkeit von ziemlich beträchtlichen Ersparnissen, die hier auch dem Ürmsten geboten wird, ist der Schlüssel, welcher hier gegeben ist zur allmählichen Lösung der ganzen sozialen Frage. Selbsthilse und Assoziation ist fortan das Losungswort, unter dem alle diejenigen kämpsen, denen es ernst ist mit der Hebung des Arbeiterstandes und die in Wahrheit die Lösung der sozialen Frage anstreben."

In Hadländers großer illustrierter Wochenzeitung "Über Land und Meer" ist eine sehr umfangreiche Abhandlung von Pfeiffer "Die Arbeiter = Assationen und die Konsumbereine", welche sich über vier Hefte erstreckt. (Stuttgart, 8. Jahrgang, Seite 110, 118, 131, 149. Im November 1865 beginnend.) Es heißt dort zu Beginn: "In unserem Zeitalter, wo sich alles assoziiert — vom Opernsänger an, der sich in einen Verein einkauft, um sich eine Pension zu sichern, wenn einmal seine Stimme ausgesungen sein wird, bis zum Gutsbesitzer, der sich mit anderen Genossen bereinigt, um seine Saaten gegen Hagelschaden zu versichern, vom kleinen Krämer an, der wenigstens eine Aktie haben will zu einer Eisenbahn oder zu irgendeinem anderen industriellen Unternehmen, bis zu jenen Börsenkönigen, die

in den Banken und Kreditmobiliers ihre Millionen zusammenlegen zu gemeinschaftlichen Spekulationen..."

Um schließlich noch ein Beispiel zu geben: In "Die Stadt= g lod'e — Illustriertes Unterhaltungsblatt zu Lust und Lehre für alle Stände" (Stuttgart, A. Kröners Berlag 1866 S. 26 ff.) heißt es über: "Die Confumbereine" von Pfeiffer: "Gewöhnlich, wenn man die Borteile des festen Zusammenhaltens Mehrerer auseinanderseten will, erzählt man die bekannte Geschichte von dem sterbenden Bater, der seinen Söhnen die Borteile der Einigkeit dadurch zu veranschau= lichen wußte, daß er eine Angahl dunner Stabe in ein Bundel gu= sammenschnürte; während jeder einzelne dieser Stäbe bon einem fleinen Rinde hätte gerbrochen werden können, reichte die Rraft des ftärkften Mannes nicht aus, um das Bündel zu zerbrechen. Diefes Beispiel zeigt die ftarkere Widerstandskraft, die durch festes Busammen= halten einer größeren Menge erreicht wird, daß aber auch durch einiges Busammenwirken Mehrerer nach demselben Biele Größeres erreicht werden kann, als wenn jeder für sich seinen Weg geht, erhellt aus hundert Dingen, die wir täglich sehen. Es fragt sich nur, ob jeder auch die Lehre daraus zieht, die klar genug aus den Dingen sprechen, die uns umgeben? Wer hätte es nicht schon mit angesehen, daß ein schwer= beladener zweispänniger Wagen irgendwo stecken blieb?..." Und so weiter, leicht verständliche und anziehende Ausführungen, auf die wir nicht zulett die günstige Aufnahme der Konsumbereinsbewegung, von der wir noch hören werden, gerade in den Kreisen, welche solche illu= strierten Blätter lesen, zurückführen dürfen. Die Behandlung des Stoffes ist immer ähnlich derjenigen, welche wir schon kennen, in steigendem Maße jedoch berücksichtigt Pfeiffer die Konsumbereine, denen ja in seinem Programm bon bornherein, wenn auch nicht wie später, die Hauptmission, so doch die erste Mission innerhalb des Genossen= schaftswesens zugedacht war.

#### 2. "Die Consumvereine", 1. Auflage (1865).

Am 26. März 1865 bekam Pfeiffer nach Beschluß einer Situng des ständigen Ausschusses des Bereinstages deutscher Arbeitervereine den ehrenvollen und bezeichnenden Auftrag, eine Broschüre über die Errichtung und den Betrieb von Konsumvereinen zu verfassen. Schon im nächsten Monat (April 1865) lag ein kleines — wie Pfeiffer sagt — mit einer gewissen Flüchtigkeit geschriebenes Handbüchlein "Die Consumvereine, ihr Wesen und Wirken. — Rebst einer praktischen Ansleitung zu deren Gründung und Einrichtung" vor. Es ist das erste Buch in Deutschland, das sich speziell und ausschließ slich mit Konsumvereinen beschäftigt.

In der Einleitung fagt der Berfasser, daß er einem allgemeinen Bedürfnis zu entsprechen glaube, indem er im vorliegenden Werkchen furz zusammenfasse, was sich über Konsumbereine sagen läßt. heißt dort wörtlich weiter: "Man kann wohl sagen, daß nun die 3weckmäßigkeit (und Berechtigung) der hier in Rede stehenden Affoziationen ganz allgemein anerkannt wird, nur über die Tragweite und über die Rolle, die denselben in bezug auf die Lösung der sozialen Frage beizumeffen ift, herrscht noch Streit." Gine "brauchbare Anleitung fürs praktische Leben" sollte mit dem Büchlein, das die Konsumbereine "zu fördern fucht", gegeben sein. Es hatte die Aufgabe, das "große Bubli= kum über das Wesen und Wirken der Konsumbereine im allgemeinen aufzuklären und denjenigen, die sich besonders für derartige Assoziationen intereffieren, Material an die Sand zu geben, um ihnen die Gründung und Einrichtung ähnlicher Bereine zu erleichtern. Mit Silfe der Angaben, die sich in diesem Buche vorfinden, glaube ich, wird jeder imstande sein, die nötigen Schritte zu tun, um einen Konfum= verein ins Leben zu rufen, und wenn er den hier gegebenen Beisungen folgt, wird er gewiß manchen vergeblichen Versuch und manche bittere Erfahrung vermeiden können, die er sonst nicht wohl umgangen hätte". (S. V.) Und wenn es "hier oder dort vielleicht die Anregung gibt zur Gründung eines Konsumbereins, oder wenn es nur denen, die eine solche Association ins Leben rufen oder ihr vorstehen, ihr Geschäft

erleichtern kann, so hat es Nühliches gewirkt und seine Aufgabe ers füllt". (S. VI.)

Rach dem mit diesem Büchlein gegebenen Rezepte mögen manche Bereine gegründet und andere danach umgestaltet worden sein. Kurz gesaßt, in manchem etwas deutlicher und bestimmter sind die Gesanken wiederum ausgesührt, welche wir schon in dem größeren Werk über Genossenschaftswesen kennen gelernt haben. Vor allem aber diesesmal, wie gesagt, berechnet und auf dieses eine ganz zugespist: zu wirken auf den Willen zur Begründung von Konsum ver ein en.

Durch Anwendung der Affoziation und der Selbsthilfe foll den fozialen Übelständen entgegengewirkt werden. England wird wieder vorgeführt, wo der ganze genoffenschaftliche Bau auf der Grundlage der Konsumbereine fuße und wo man von vornherein die Absicht ge= habt habe, von dieser Grundlage aus, sobald es die Umstände erlauben würden, weiter zu schreiten. In Frankreich übte man dieses langsame bedächtige von unten herauf Bauen nicht und scharte sich, das Mittel= glied überspringend, sofort schon zur gemeinschaftlichen Produktion zusammen, ohne das Fundament des genossenschaftlichen Gebäudes durch die Konsumbereine gelegt zu haben. Dieses ohne jegliche Vorschule in dem gemeinschaftlichen Zusammenwirken und ohne Erfüllung der nötigen Grundbedingungen gewagte Experiment hatte, trop einzelner prächtiger Erfolge, seine natürlichen Folgen. In Deutschland ift am verhältnismäßig wenigsten für den Arbeiterstand bisher geschehen. Die Arbeiter-Bildungsvereine, sowie die damit zusammenhängenden Sparund Krankenkassen, so nütlich sie auch wirken mochten — besonders im Anfang solange sie die Schule bildeten zu weiterem gemeinschaft= lichen Vorgehen —, konnten nicht ganz die ihnen gestellte Aufgabe — die Lösung der sozialen Frage — erfüllen, wenn sie sich nicht eben nur als die große Grundlage betrachten zu weiterem Vorangehen, und aus ihnen heraus neue andere Affoziationen erwachsen. Laffalles Agitation zeigte im besonderen, daß für die materielle Sebung des Arbeiterstandes noch so gut wie nichts bei uns in Deutschland getan war. Aber, statt daß er ihnen nun den Weg zeigte und sie daran ge= wöhnt hätte, "auf ihre eigene Kraft zu bauen und durch und für sich felbst zu wirken, bertröftete er sie auf die zukunftige Staatsunter= stützung". (S. 11.) Trot allem war Lassalles Auftreten für die Arbeiter= bewegung fehr förderlich. Es entwickelte fich ein regeres Leben in ihr, neue Areise wurden auf sie und ihre Zustände aufmerksam und inter=

effiert und man schaute nach anderen schon weiter entwickelten Ländern, um kennen zu lernen, was dort schon unternommen sei. Konnten fo doch 3. B. 1861 erft 20 Konsumbereine in Deutschland gezählt werden, so mögen es heute (1863) jedenfalls schon 200 sein. Und schon können Ergebnisse berichtet werden, die gur Nachahmung anspornen muffen. Aber neben diesen bestehenden Konsumvereinen, die sich in kleinen Zwecken verlieren, indem sie nur eine verbilligte Bare liefern wollen und keinen Wert auf die Ansammlung von Kapitalien zum genoffen= schaftlichen Weiterbau legen, mögen neue treten oder diese sich um= wandeln. Pfeiffer gibt deshalb Grundfate und Anweifungen für die Gründung von neuartigen Konsumbereinen, die er sich aus den in den verschiedenen Ländern bestehenden Konsumbereinen konstruiert hat. und die geeignet find, die Grundlage für anschließende weitere ge= nossenschaftliche Unternehmungen zu bilden. "Da es aber (jo schließt das einleitende Rapitel) doch häufig vorkommt, daß man eben bei der Bründung oder während der erften Zeit des Bestehens folcher Bereine auf Schwierigkeiten stößt, fo wird es gewiß von Nugen fein, in moglichst genauer Beise Aufschluß zu geben und Einsicht zu verbreiten über das eigentliche Wesen und den 3weck der Konsumbereine und namentlich auch über ihre innere Einrichtung und über das, was bei ihrer Gründung und später bei ihrer Verwaltung zu beobachten ift." (S. 13.) Es werden nun die uns bereits bekannten neuen Pfeifferschen Prinzipien, wie sie sich aus einer zweckmäßigen Bermengung englischer, französischer, schweizerischer und deutscher Konsumbereinsart ergeben, vorgeführt und zur Praxis empfohlen. Im besonderen wird der junge Stuttgarter Berein zum Borbilde gemacht und seine Statuten als Mufterstatuten wiedergegeben und genau besprochen. Ebenso seine anderen Einrichtungen.

Haufen der Pfeiffer auf das richtige Verständnis für Zweck und Rugen der Konsumbereine, um die verschiedene Bedeutung der verschiedenen Arten von Vereinen unterscheiden zu können. Allgemein sei bei allen Arten und Abarten der Grundgedanke, daß durch den Zusammenschluß einer größeren Anzahl von Käufern oder Konsumenten, welche gemeinschaftlich oder doch nach einem einheitlichen Plane einkausen, gewisse Vorteile erreicht werden. Dieser Vorteil kann nun dem einzelnen unmittelbar bei jedem Einkauf zugute kommen; entweder kauft er dadurch unter dem gewöhnlichen Marktpreise ein, ershält also seine Varen billiger; oder er erhält Rabatte oder Prozente

sofort bar abgezogen. Die andere Art des Vorteils kommt in der Art zustande, daß der einzelne zu dem üblichen Marktpreis oder doch nur unerheblich davon abweichend einkauft und seiner Bereinigung den Nuten zunächst zukommen läßt, welcher dann später (etwa alle Jahre einmal) an die einzelnen Bereinsteilhaber im Berhältnis ihres Gin= kaufe in Form von Dividenden oder Gewinnanteilen (Sparanteilen) zurückfließt. Zwar wäre auch jener nächstliegende Grund der Ver= billigung, dieser direkte pekuniäre Vorteil schon genügend Ursache zur Gründung solcher Räufervereinigungen, viele der bisher entstandenen Konsumgesellschaften haben auch gar keine weitergehenden Bestrebungen. Aber, wenn das aller Zweck sein würde, "so wäre wahrlich fein Grund vorhanden, sich für die Konsumbereine zu begeistern". (S. 61.) "Allein man muß sie noch von einer anderen Seite aus an= sehen, indem man sie in ihren Beziehungen zu den ganzen genossen= schaftlichen Bestrebungen betrachtet. Sier tut sich eine neue Aufgabe für die Konsumbereine auf; und uns erscheint diese bei weitem als die wichtigere, obwohl es, wie gesagt, viele Bereine gibt, denen diese Zwecke böllig fremd find." (S. 61.)

Soweit unsere Forschungen gehen, war allen älteren deutschen Konsumbereinen irgendeine Beziehung zu den "ganzen genossenschaft» lichen Bestrebungen" fremd und unbeachtet, so daß die Forderung Pfeiffers eine Neuausgabe war. Jedenfalls besteht die Tatsache, daß noch kein deutscher Berein eine dieser neuen Ausgaben praktisch verfolgt oder doch wenigstens in seinem Programm ausgesprochen hatte, es sei denn, daß diese (von 1863 ab) von Pfeiffer dazu angeregt worden sind.

Nochmals wird in dem Pfeifferschen Schriftchen das englische Bild vor Augen gehalten und daran erinnert, daß die Gründer der dortigen Bereine dieselben von Anfang an für nichts anderes ansahen, als für einen ersten Schrift auf der genossenschaftlichen Bahn. Das Endziel sei dort die Hebung des Arbeiterstandes, sich auf das geistige, sittliche und materielle Gebiet erstreckend. "Als Mittel hierzu erkannten sie das genossenschaftliche Prinzip oder die auf Selbsthilfe gegründete Association der Arbeiter. Und hier bildeten dann die Konsumvereine die besten Grundpfeiler, auf denen am sichersten und tüchtigsten weiterzebaut werden kann. Der momentane pekuniäre Borteil mußte für sie also notwendig Nebensache sein, im Bergleich zu dem großen Iwecke der Hebung des ganzen Arbeiterstandes, dem diese Bereine dienen sollten." (S. 62.) Sehr Ersprießliches konnten diese Bereine bereits,

jo berichtet Pfeiffer, mit der Berwendung ihres gemeinsamen Autens für Erziehung und Bildung erreichen. Mit ihren Ersparnissen haben sie gute Bibliotheken, Lesesäle usw. schon eingerichtet. Ihr Blick und Berständnis erweitert sich immer mehr dadurch, daß die Mitglieder lernen, ihre Angelegenheiten selbst zu leiten und in ihren großartigen Geschäften wurden sie für weiten Blick geschult. Bildung macht frei und Bildung ist das Mittel, das die soziale Klust ausfüllt. Solche Pioniere können den Weg bahnen zur "gesellschaftlichen Gleichstellung aller Menschen".

Weiter wird hier bei den Konsumbereinen dem Schuldenmachen durch das Barzahlungsprinzip ein Damm gesetzt und auch der Sinn gur Sparfamteit erwecht und fogleich betätigt. Neben diesem indireften Rugen find die Ronfumbereine direkt die "allerbefte Schule, um das gemeinschaftliche Zusammenwirken erst recht zu lehren und zu befähigen, auf der Bahn der genoffenschaftlichen Bestrebungen tüchtig weiter zu schreiten". (S. 64.) Denn - das wird immer wieder betont - die Konsumvereine find nur der erfte Schritt! Aber ihr Gelingen zeigt am besten und schnellsten die Richtigkeit des Pringips, auf dem das gange genossenschaftliche Gebäude ruht. "Riemals allein werden die Konsum= vereine vermögen, eine Umgestaltung der sozialen Verhältnisse herbeizu= führen, wohl aber ist dies zu erwarten von den Produktivassoziationen. Und der Übergang zu diesen wird um ein Namhaftes erleichtert eben durch die Cinführung zahlreicher Konsumgesellschaften ... Man sieht es, der indirekte Rugen, der sich meist erft in einer entfernteren Bu= kunft geltend machen kann, ist wohl noch größer als der direkte." (S. 67.) Auch hier zeigt uns Pfeiffer noch nicht das gang klare Bild, inwiefern die Ronfumbereine den Übergang und die Grundlage zu Produktivgenoffenschaften recht eigentlich erft darftellen, indem fie 3. B. felbst Bäckereibetriebe einrichten. Noch weist er nicht auf jene Bedeutung, welche in dem gesicherten und bestimmten Absattreis, den die Konsumbereine für eine lokalisierte und schließlich zentralisierte Eigenproduktion schaffen, liegt. Sier nennt er wiederum nur als Hauptwert die Möglichkeit der Kapitalsammlung für genossenschaftliche Produktion und die Erziehung zum gemeinschaftlichen Zusammen= wirken. Aber wieder prophezeit er: Benn einmal die Konsumbereine in Deutschland recht Burzel gefaßt haben werden, wird von ihnen aus ein mächtiger, neuer Aufschwung in die ganze genoffenschaftliche Bewegung kommen.

Im fünften Kapitel vergleicht Pfeiffer die verschiedenen organistatorischen Ausgestaltungen von Konsumvereinen und beurteilt ihre wesentlichen technischen Einrichtungen. Wir wollen hier nur soweit darauf eingehen, als diese Dinge von wesentlicher prinzipieller Besteutung sind. Die Hauptverschiedenheiten seien solgende: Bereine mit eigenen Läden und solche, die nur Berträge abschließen, sogenannte Markenvereine. Pfeisser spricht sich dafür aus, daß Läden erst begründet werden sollten, wenn genügend große Kapitalien vorhanden seien (1500—2000 fl. für einen Laden; für einen Markenverein genügten hingegen schon 100—150 fl.), die geeigneten Persönslichkeiten gesunden und eine genügend große Mitgliederschar gewillt sei, den Laden auch regelmäßig zu benutzen. Geraten dürste es sein, mit dem Markensche überzugen Bertriebe überzugehen.

Eine zweite fast noch schroffere Berschiedenheit zeige die Lösung des entscheidenden Prinzips: Sogleich die Borteile in Form billigerer Waren unmittelbar zugänglich zu machen, oder die Waren zum Marktpreise zu verkaufen und erst beim Abschluß den Mit= gliedern das Ersparte auf einmal zuzuweisen. Wohl können bei der ersteren Art mehr und bessere Waren angeschafft werden, aber es fehlt der Reiz zum Sparen. Pfeiffer meint, wenn die Konsumbereine die Förderung des Arbeiterstandes erstreben wollen, dann muß immer der ganze Zusammenhang im Genossenschaftswesen betrachtet werden und dann ist es nötig, Kapitalien für weitere Unter= nehmungen angufammeln, weshalb dem letteren Sparfuftem unbedingt der Borzug zu geben ist. "Den neugegründeten Bereinen, welche es übernehmen, zugleich die Kapitalisation des Nutens zu besorgen, glauben wir noch eine große Zukunft und baldige sehr allgemeine Berbreitung in Deutschland vorausfagen zu können. Wie sehr die schönen Resultate, welche in diesen Assoziationen gewonnen werden, zur Nachahmung anfeuern, können wir mit dem Beispiele des Stuttgarter 24 Konfumbereins dartun. Derfelbe war kaum zwei Monate in Wirksamkeit, als die ersten günstigen Ergebnisse desselben durch die Beitungen veröffentlicht wurden, und zugleich regte sich fast in allen Städten des Schwabenlandes der Wunsch, einen ähnlichen Berein zu besitzen und bereits sind in 6-8 größeren Städten Bürttembergs

<sup>24</sup> Siehe die Gefchichte diefes Bereins von Fr. Feuerstein und hier S. 38.

Konsumbereine ganz nach dem Stuttgarter Muster in Bildung begriffen." (S. 81.) Später im Jahre 1869 sagt Pfeiffer einmal dazu: Micht nur fast alle neugegründeten Bereine haben den Grundsatz angenommen, zu den Marktpreisen zu verkausen, sondern auch sehr viele
ältere Bereine sind nachträglich dazu übergegangen.

Noch ein "Streitpunkt" wird besprochen: "Sollen die Konsumvereine allen Rlaffen der Bebolkerung offen ftehen, oder etwa nur speziell den 3meden eines gemissen Standes oder einer beftimmten geschloffenen Gesellschaft dienen?" (S. 82.) Pfeiffer tritt für eine allgemeine Konsumbereinsbeteiligung, wie es fich in Stuttgart verwirklicht hatte, ein: Einmal werden den Konsumenten aus allen Bevölkerungsschichten nicht unwesentliche Vorteile geboten und dann liegt eine möglichst breite Ausdehnung im Interesse des Bereins, da mit dem Steigen des Umfages die Bedeutung, Leiftungefähigkeit, wie auch die Birkung der Bereine wächst. Dabei haben die bermögenderen Rreise durch ihren stärkeren Verbrauch wesentlichen Anteil an der Stärfung der Bereine. Beichränfung auf Arbeiter aus Migtrauen gegen die übrigen Rlaffen, oder auf Beamte, weil es mit ihrer Standes= würde unvereinbar erscheint, mit Arbeitern zusammenzugehen, dünken Pfeiffer in keiner Beise gerechtfertigt; denn gerade hier können Bor= urteile gemildert und Beziehungen angebahnt werden. Bon jeder eng= herzigen Ausschließlichkeit ist abzuraten.

Bir betrachten noch ganz furz die praktische Anleitung, die Pfeiffer zur Einrichtung der Konsumbereine gibt: Zur Gründung ge= nügen 20—30 überzeugte und entschlossene Leute. Sehr fördernd wird es sein, wenn irgendeine bereits organisierte Gesellschaft, z. B. ein Arbeiterverein oder etwa ein Gewerbeberein, für den zu gründenden Konsumberein eintritt, oder gar selbst die Gründung betreibt. Dann setze man Statuten sest; im allgemeinen wird die Annahme der beizgegebenen Stuttgarter Bereinsstatuten empfohlen, die "dem so bewährten englischen Muster nachgebildet sind, jedoch mit Beglassung alles dessen, was nur speziell für englische Berhältnisse passend war." (S. 89.) Diese von Pfeisser entworsenen Stuttgarter Satungen werden aussührlich besprochen und erklärt. Begen ihrer Bichtigkeit als Borzbild zu den Satungen vieler damals gegründeter oder danach umzgestalteter Konsumvereine 25 seien sie hier im Bortlaut wiedergegeben:

<sup>25</sup> Wir machten verschiedentlich die aus unseren anfänglichen Ausführungen sehr verständliche Bemerkung, daß eine ganze Reihe von Bereinen bei der Ausgrabung

#### Statuten des Stuttgarter Ronsumvereins (1864).

- § 1. Der Zweck des Bereins ist: Seinen Mitgliedern gute Lebens= bedürfnisse zum Tagespreise zu verschaffen und ihnen hierbei Gelegenheit zu geben, Ersparnisse zu erzielen.
- § 2. Der Verein sucht seinen Zweck vorläusig dadurch zu erreichen, daß er mit hiesigen Gewerbetreibenden und Kausleuten Verträge abschließt, wodurch diese, um sich die bedeutende Kundschaft des Vereins zu sichern, sich
  verpflichten bei Lieserung guter Waren zum Tagespreise einen bestimmten Rabatt zu gewähren. Der Verein behält sich vor, sobald der geeignete Augenblick eingetreten sein wird, das eine oder auch mehrere der Geschäfte auf eigene Rechnung zu betreiben. Um die Teilnahme von ledigen
  Mitgliedern zu ermöglichen, hat der Verein schon jest eine Virtschaft mit
  Kosttisch gegründet.
- § 3. Mitglied des Consums und Ersparnisvereins fann jeder werden, der sich den vorliegenden Statuten unterwirft.
- § 4. Jedes Mitglied ist berpflichtet, bei seinem Eintritt ein Contobüchlein für 6 Kreuzer zu lösen. Außerdem soll jedes Mitglied eine gewisse Einlage beim Bereine lassen, die auf mindestens 5 fl. und höchstens 500 fl. sestgeset ist. Um den Mitgliedern jedoch das Leisten der Einlagen zu erleichtern, soll es jedem gestattet sein, bei seinem Eintritte nur ein Zehntel Einlage mit 30 Kreuzer zu bezahlen und das übrige nach und nach durch den auf seinen Theil fallenden Ruhen auflausen zu lassen. Sobald das auf sein Contoausgelausene Guthaben (die erste Einlage von 30 Kreuzern mitgerechnet) 5 fl. übersteigt, ist jedes Mitglied berechtigt, das überschüssige aus dem Bereine zu ziehen.
- § 5. Die Mitglieder können aber auch den auf ihren Theil fallenden Nuten beim Berein stehen lassen, indem sie, so oft allemal 5 fl. aufgelausen sind, einen neuen Einlageschein lösen.
  - § 6. Die Einlagescheine werden mit 5% verzinst.
- § 7. Wie schon erwähnt, darf fein Mitglied mehr als 100 solcher Einslagescheine à 5 fl. nehmen und der Verwaltungsrath ist jederzeit berechtigt, wenn er für die vorhandenen Gelder keine Verwendung sindet, einen Theil der Einlagescheine zurückzubezahlen, indem er hier stets bei denjenigen Mitzgliedern mit der Kückzahlung beginnen muß, welche die meisten Einlagescheine haben. Diesen Mitgliedern steht es dann frei, das zurückzahlte Geld doch bei dem Vereine zu lassen, nur erhalten sie feine Jinsen dafür.
- § 8. Auch die Mitglieder können das Geld für alle ihre Einlagescheine, bis auf Einen, jederzeit wieder vom Berein zurückerhalten, nur müssen sie hierbei Kündigungsfristen einhalten....

ihrer alten Statuten zu Vereinszubiläen dieselben mit Kommentaren ans Licht bringen, ohne auch nur mit einem Wort auf diesen ihren Ursprung in Pfeiffers Buch hinzudeuten — es ift ganz vergessen, daß es einst dieses Rezeptbüchlein gab und es eifrig gebraucht wurde.

- § 9. Jedes Vierteljahr findet regelmäßig an dem dritten Sonntag der Monate Januar, April, Juli und Ottober eine Generalversammlung statt, in welcher die wichtigsten Angelegenheiten des Bereins verhandelt werden sollen, und in denen namentlich der Berwaltungsrat über seine Thätigkeit, über den Stand der Geschäfte und über den erzielten Rugen Rechenschaft zu geben hat. In keiner Generalversammlung darf irgend ein Antrag zur Berathung gebracht werden, von dem nicht mindestens 14 Tage vorher dem Verwaltungsrath Anzeige gemacht worden wäre.
- § 10. Der Berwaltungsrath fann jederzeit eine außerordentliche Generalversammlung einberusen; und ist außerdem dazu verpflichtet, sobald 40 Mitglieder eine solche außerordentliche Bersammlung verlangen. Eine außerordentliche Generalversammlung muß mindestens 6 Tage im Boraus ausgeschrieben werden, und durch Anschlag im Bereinslocal und in zwei hiesigen Blättern bekannt gemacht werden, nebst Angabe der Zeit und des Zweckes der Bersammlung. Keine anderen Gegenstände dürsen bei einer solchen Bersammlung behandelt werden als die, welche bei der Ausschreibung angegeben wurden.
- § 11. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden nach Stimmensmehrheit gefaßt, nur zur Umänderung der gegenwärtigen Statuten ist ein Majoritätsbeschluß von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder erforderslich. Jede Generalversammlung ist beschlußfähig, in welcher ein Biertel der jeweiligen Mitglieder anwesend ist.
- § 12. Die Leitung und Berwaltung des Bereins geschieht durch einen Berwaltungsrath von 7 Mitgliedern, von welchem alle Jahre 4 austreten, jedoch wieder wählbar sind. In dem ersten Jahre entscheidet das Loos. Die Bahl des Berwaltungsrathes geschieht durch die Generalversammlung schriftlich und entscheidet, wie auch bei den Beschlüssen, einfache Stimmensmehrheit. Der Berwaltungsrath wählt unter sich: einen Borsitsenden, einen Stellvertreter des Borsitsenden, einen Schriftsührer und zwei Controleure. Der Borsitsende leitet die Angelegenheiten des Bereins, beruft die Generalsversammlungen usw. Über die Berhandlungen sind Protofolle aufzunehmen. Die Borstandsmitglieder verwalten ihr Amt unentgeldlich.
- § 13. Der Berwaltungsrath ernennt den Cassier des Bereins und bestimmt den (Behalt sowie die Höhe der Caution desselben. Der Cassier hat die ersorderlichen Bücher zu führen, sowie den Berkauf der Marken zu übersnehmen und hat dem Berwaltungsrath monatlich Rechnung abzulegen.
- § 14. Mitglieder, mit denen der Berein Berträge abgeschlossen hat, können nicht in den Verwaltungsrath gewählt werden.
- § 15. Alle Vierteljahr soll ein Rechnungsabschluß gemacht werden. Zur Feststellung des erzielten Rugens sind von den erlangten überschüssen die Verwaltungskosten abzuziehen und jedesmal  $2^{1/2}$ % von dem stehenden Inventar als Abschreibung und endlich die Zinsen der voll einbezahlten Einslagescheine. Das dann noch übrigbleibende bildet den Rugen des Vereins. Die Vertheilung des Rugens geschieht auf solgende Weise: 3/4 erhalten die

Mitglieder,  $^{1}/_{s}$  wird zum Reservesond geschlagen und  $^{1}/_{s}$  ist für Bildungszwecke bestimmt, und wird zu diesem Behuse dem Stuttgarter Arbeiterzbildungsverein zur Versägung gestellt. Die drei Viertel des Nutzens, welche unter den Mitgliedern zur Vertheilung kommen, werden je nach dem Ilmssate in Marken, die jeder während des betrefsenden Vierteljahres bewerkstelligte, vertheilt. Venn also bei einem vierteljährlichen Gesamtumsat im Verein von 10 000 Gulden sich ein Nutzen von 1000 Gulden herausstellte, so kämen 750 Gulden oder  $7^{1}/_{2}$ % als Dividende unter die Mitglieder zur Vertheilung, und Zeder erhielte dann für je 10 Gulden Marken, die er geskauft hat, 45 fr. gutgeschrieben.

- § 16. Der Reservesond soll nur in außerordentlichen Fällen angegriffen werden, und kein einzelnes Mitglied oder dessen Erben haben ein Anrecht auf denselben.
- § 17. Ein austretendes Mitglied hat also auch durchaus keinen Anspruch an den Reservesond zu erheben. Jedes austretende Mitglied erhält das Geld für sämmtliche auf seinen Namen eingeschriebene Einlagescheine zurückbezahlt, jedoch mit Einhaltung der im § 8 bestimmten Fristen. Ebenso erhält derselbe das ganze auf sein Conto aufgelausene Guthaben herausbezahlt, das noch nicht in Einlagescheine umgewandelt ist. Rur hat er keinerlei Anspruch auf den Nugen, der während des lausenden Bierteljahres, in dem sein Austritt ersolgt, auf seinen Theil etwa noch fallen könnte. Ferner werden jedem austretenden Mitgliede 30 kr. an dem ihm herauszubezahlenden Gelde abgezogen, welche zu dem Reservesond geschlagen werden. Diesen Abzug von 30 kr. brauchen aber diesenigen Mitglieder nicht zu erleiden, welche von hier sortziehen und ebensowenig die Erben eines verstorbenen Mitglieds.
- § 18. Bei vorkommenden Sterbefällen soll, wenn die Erben es nicht für gut finden, in die Rechte und Pflichten des Berstorbenen einzutreten, den selben ihr Guthaben ausbezahlt werden, wie beim Austritte eines Mitgliedes, nach den Bestimmungen des vorhergehenden Paragraphen.
- § 19. Im Falle eines Streites zwischen der Gesellschaft und einem ihrer Mitglieder oder im Falle von Klagen gegen irgendein Mitglied oder gegen einen Diener oder Beamten des Bereins oder in Bezug auf die Qualität und den Preis von Baaren, welche die Gesellschaft geliefert hat, soll sich jeder zuerst an den Berwaltungsrath wenden, damit der Grund der Klage entfernt, oder wenigstens die nötige Auskunst ertheilt werde. Sollte die betressende Partei nicht völlig besriedigt sein, so kann sie an eine Generals versammlung appellieren, deren Entscheid bindend ist.
- § 20. Sobald der Berein unter 10 Mitglieder zählt, ist er als aufgelöst zu betrachten. Die letztgebliebenen Mitglieder haben sodann die Berpflichtung, den Reservesond, welcher noch vorhanden ist, dem Arbeiterbildungseverein zu übermachen.

Bei Besprechung des Übergangs zu eigenen Läden wird eine zwecks mäßige und bequeme Einrichtung derselben bei Bermeiden von jedem Prunk und Luxus anempsohlen. Kostspielige Fensterauslagen, Zeitungss anzeigen und Reklamen können unterbleiben, da ja der Absah in Mitgliederkreisen gesichert ist. Alles Maßnahmen, wie sie heute noch in der Regel mit voller Bewährung geübt werden. Zwecks Abschluß von Berträgen (als Markenverein), wende man sich vor allem an solgende wichtigste Geschäftsarten: an Bäcker, Metzger, Spezerei= und Biktualien-händler. Aber auch mit einem Birte, mit einem Holz= und Kohlen= händler, ebenso wie mit einem Schuhmacher und Schneider schließe man Berträge. Als Muster ist wiederum der Bertrag des Stuttgarter Berzeins empsohlen und abgedruckt. Er lautet:

## Formular für die Verträge des Stuttgarter Ronfumvereins.

"Zwischen dem Consumverein des Arbeiterbildungsvereins in Stuttgart und Herrn . . . . . . . . hier, ist heute solgender Bertrag absgeschlossen worden:

- 1) Herr . . . . . . . . . . . . . . . . . macht sich verbindlich, den Mitgliedern des Consumvereins gegen Marken des Bereins von in seinem Berskaufsmagazin besindlichen Waaren in kleineren und größeren Quantitäten abzugeben und verpflichtet sich noch insbesondere, nur ganz gute und reelle Waare nicht nur zu den allgemeinen sestgesetzen, sondern zu den, seinen besten Tetailabnehmern gewährten Preisen zu liesern.
- 2) Für jede Benachtheiligung eines Abnehmers in Bezug auf Preis oder Dualität verpflichtet sich Herr . . . . . . . . . . nach dem Entsicheid einer unparteiischen Expertise zu Zahlung einer Conventionalstrafe im zehnsachen Betrage des nachgewiesenen Schadens.
- 3) Herr . . . . . . . . . . . . . . . gibt aus der Summe, für welche der Berein von ihm Waaren bezieht, einen Rabatt von . . . . . . , welcher bei der alle 8 Tage stattfindenden Abrechnung in Abzug gebracht wird.
- 4) Der Berein bezahlt an den Herrn . . . . . . . . . bon 8 zu 8 Tagen die ganze Summe des durch Marken zu belegenden Waaren= empfanges baar unter Abzug oben stipulirter . . . . Rabatt.
- 5) Dieser Vertrag ist vorläufig auf Ein Jahr abgeschlossen, kann jedoch auch früher vierteljährlich gekündigt werden. In Krast tritt derselbe vom heutigen Tage an. Bon vorstehendem Vertrage sind zwei gleichlautende Exemplare ausgestellt, von beiden Contrahenten unterzeichnet und jedem dersselben ein Exemplar zugestellt worden.

Weitere, bis ins kleinste gehende Ausführlichkeiten und Unweisungen, wie über Ladeneinrichtungen, über den Markenverkehr, die Buchführung und den Bilanzabschluß können wir hier übergehen.

Jedenfalls bringt das unscheinbare Büchlein auf seinen 168 kleinen Seiten eine ebenso ausgiebige als treffliche Sammlung all des Ma-

terials, das zur Unleitung und Richtschnur bei Gründung und Betrieb eines Konsumbereins dienen kann. Und: in reichem Maße gedient hat! Durch die vielberzweigten Kanäle der deutschen Arbeitervereine floß es vor allem hinein in die damalige organisierte Arbeiterschaft. In Büchereien und Vorträgen begegnen wir dem Pfeifferschen Büchlein wieder, und vielfältig ftreut es den fruchtbaren Samen feiner gutunfts= reichen Sache in die Frühzeit der deutschen Arbeiterbewegung. Bir wollen an diefer Stelle auch nicht berfäumen, der bisher noch wenig beobachteten Verdienste zu gedenken, die sich der im Jahre 1863 gegründete "Berband deutscher Arbeitervereine" in den ersten Jahren seines Bestehens um die Förderung des Konsumgenossen= schaftswesens erworben hat. Richt nur, daß er die Herausgabe dieses Pfeifferschen Büchleins beranlagte und an seine fämtlichen Ortsbereine verteilte, sondern es wurden auch auf seinen Bereinstagen Genossen= schaftsdinge ausgetauscht. Pfeiffer sagt einmal in späteren Jahren, daß in den Arbeiterbereinen Konsumbereinsfragen "lebhaft besprochen wurden", und daß mit ihrer Silfe "eine große Anzahl der jest be= stehenden Konsumbereine direkt aus der Mitte der Arbeiter selbst heraus entstanden, mahrend bis dahin, die meisten wenigstens, aus anderen Kreisen hervorgegangen waren".

Es wäre interessant, der Verwendung des Pfeifferschen Gründungsrezeptes für Konsumbereine im einzelnen nachzuspüren und die verschiedenen Variationen der Anwendung bei Vereinen, die danach gegründet oder umgestaltet sind, aufzuzeichnen und damit die Feststellung
zu machen: wieweit die Pfeifferschen Anregungen direkt zur praktischen Tat führten. Jedoch würde dieser Nachweis im Rahmen dieser Arbeit zu weit führen. Ursprünglich war beabsichtigt, hier wenigstens
an einem besonders ausgezeichneten Beispiel das im einzelnen zu
demonstrieren, nämlich an der Gründung und Entwicklung des Konsumvereins Eslingen a. R.26. Sbenso wäre an einer ganzen Reihe von
Konsumbereinen leicht die Einwirkung von Pfeisfer sestzustellen. Ist
doch, um nur ein Beispiel zu nennen, der Konsumberein Harburg unzweiselhast, wie seine Satzungen usw. es beweisen, nach Pfeisfers Unleitung organisiert worden, ohne daß es seinen Geschichtschreiber<sup>27</sup> gelungen wäre, auch nur auf diese Spur zu kommen. Es ging hier wie

27 Festschrift jum 50 jährigen Bestehen bes Ronfumvereins für Sarburg (1864-1914).

<sup>26</sup> Siehe dazu meine geschichtlichen Beiträge in der Gedenkschift dieses Bereins: "Fünfzig Jahre Konsum» und Sparverein Eklingen (1865—1915)".

durchschnittlich überall, daß Pfeisfers Wirken in jener ersten großen Konsumvereinsgründungszeit heute kaum noch oder meist gar nicht geskannt ist. Die Teilgeschichtsschreibung verfällt insolge des Fehlens eines allgemeinen, geschichtlichen Grundgerippes zur Drientierung, einer geschichtlichen Unorientiertheit. Unter diesem Mangel leiden fast alle Bereinsgeschichten, die, in den Rahmen des Ganzen eingefügt, so viel Wertvolleres zur Erhellung der unersorschten deutschen Konsumsgenossenschaftsgeschichte leisten könnten.

In diesem ersten deutschen Konsumbereinsbüchlein von 1865 findet sich auch eine namentliche Liste der 77, Pfeisser bis damals bekanntgewordenen, derzeitigen Konsumbereine. Dieses Berzeichnis sei hier wiedergegeben. Bir haben versucht es zu vervollständigen, indem wir (mit einem \* versehen), aus weiteren Quellen die bis 1865 ge = gründeten Bereine einfügten und glauben damit eine vollständige Aufzählung aller bedeutenderen deutschen Konsumvereine bis 1865 zu geben. (Die Gründungsjahre sind bei Pfeiffer nicht angegeben, dagegen Namen und Beruf des Borstandes.)

| -                |                       |               |                                       |
|------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr.      | Name der Stadt        | Gründung      | Rame des Bereins                      |
| -                | war r                 | 1005          |                                       |
| 1                | * Aalen               | 1865          | Ronfumverein                          |
| 2                | * Unnaberg in Sachsen | 1864          | Uffoziation und Konsumverein          |
| 3                | Apolda                | 1             | Konsumverein                          |
| 4 5              | * Augsburg            | 1858          | Konsumverein                          |
| 5                | Barmen                | 1863          | Arbeiter-, Konsum- u. Sparverein      |
| 6                | *Bafel                | 1865          | Allgemeiner Konfumverein              |
| 7                | * Berg bei Stuttgart  | 1865          | and memory of the more than           |
| 6<br>7<br>8<br>9 | Berlin                | 1000          | Konfumverein "Borwärts"               |
| Ğ.               |                       |               | Allgemeiner Konfumverein Berlin       |
| 10               |                       |               |                                       |
| 11               | ,,                    |               | Die Spargenossenschaft                |
|                  | ,,                    |               | Ronfumverein "Celbfthülfe"            |
| 12               | ,,                    | _             | I. Friedrichstädtische Genoffenschaft |
| 13               | ,,                    |               | Ronsumverein der Stadtbezirke         |
|                  |                       |               | 51-53                                 |
| 14               | ,,                    |               | Gesellschaft zur Beschaffung billigen |
|                  |                       |               | Brennmaterials                        |
| 15               | ,,                    |               | Ronfumverein "Schulze-Delitich"       |
|                  | "                     |               | der Stadtbegirfe 48 A-E (Frang        |
|                  |                       |               | Duncker)                              |
| 16               | * "                   | 25. März 1865 | Konsumverein "Borsicht"               |
| 17               | * "                   | 1863          | Konsumverein "Biene"                  |
| 18               | * "                   | 1865          | Berlin-Königstadt                     |
| 19               | * 18aman              |               |                                       |
|                  | * Bernau              | 1863          | Konsumverein "Fortschritt"            |
| 20               | *Bietigheim           | 1865          | Konsumverein                          |
| 21               | Brandenburg a H       |               | Konsumverein                          |
| 22               | * Braunschweig        | 1. Jan. 1862  | Beamten-Ronfumverein                  |
| 23               | Breslau               | 1865          | Allgemeiner Konsumverein              |

| Pame ber Stabt   Gründung   Rame des Bereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | TV                        |              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Budau bei Magbeburg   1865   1865   26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Name der Stadt            | Gründung     | Name des Bereins                     |
| **Gale (Saale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200. |                           | 1 1          |                                      |
| **Gale (Saale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24   | Buckan bei Magdehura      |              | Koniumberein                         |
| 26 *Calbe (Saale)   1865   28 Cefele   1865   29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | * Carlsruhe               | 1865         |                                      |
| 28 Chennik   1865   Wai 1845   Wonfumwerein "Ermunterung" (Ift nach P. Göhre der erste deutsche eine der ihre deutsche eine deut |      | * Calbe (Saale)           | 1865         |                                      |
| Wai 1845   Wonfumverein, Crumiterung" (If nach P. Göbre der erste deutsche Mehrerenn V. Isale P. Wonfumverein "Cremiterung" (If nach P. Göbre der erste deutsche "Arbeiterfonfumverein")   Verfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27   |                           | 1065         |                                      |
| Coburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                           |              |                                      |
| Coburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~~   | ,,                        | 27641 1019   |                                      |
| Solin   1862   1864   Ronjumverein "Geres" Konjumverein "Sonjumverein "Sonjumverein "Sonjumverein "Sonjumverein "Sonjumverein "Sonjumverein "Sonjumverein "Sonjumverein von Scheibler u. Komp.    Felipolisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                           |              | "Arbeiterkonsumverein")              |
| Tangle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                           | 1000         | Konjumberein                         |
| **Tanzig*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                           |              |                                      |
| *Danzig   1864   von Scheibler u. Komp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |              |                                      |
| ** Delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | *Danzig                   | 1864         |                                      |
| ** Delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0-   | <b>7</b>                  |              | 0                                    |
| *Delfe Dirfchorf 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                           | Oftober 1852 |                                      |
| Diifclau   Diifclorf   1863   1863   1863   1863   1863   1863   1863   1863   1863   1863   1863   1863   1863   1864   1859   1864   1855   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865    |      | * Delle                   |              | tillodittion i. notige geottingenalm |
| Duisburg   1863   1863   1863   1863   1863   1863   1863   1863   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   186   |      | Dirschau                  |              |                                      |
| Technolog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                           |              |                                      |
| * Eilenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                           |              | Pansumperein (Dr. Lange)             |
| *Eilenburg (Clberfeld 1861 1859 1861 1859 — Egarz und Konsumverein Kebensmittel  *Freihrer 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41   | "                         | 1009         |                                      |
| Telegersburg   Tele   |      | * Gilenburg               |              | Uffoziation                          |
| Egersburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                           |              |                                      |
| *Erfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | Glasshura                 |              | Rerein jur Beschaffung hilliger      |
| Finfterwalde   Finfterwalde   Frankfurt a. M.   S. Mai 1853   Ronfums und Sparverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40   | etyttsouty                |              | Lebensmittel                         |
| *Frankenberg bei Chemnis 1863 50 *Frankenberg bei Chemnis 1863 51 *Freiburg i. V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | * Grfurt                  |              |                                      |
| *Frankenderg bei Chemniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Eglingen                  |              | Konjum= und Sparberein               |
| *Frankfurt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | *Tranfenhera hei Chemnik  |              | Missistion                           |
| *Freiburg i. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | * Frantsurt a. M          |              |                                      |
| Gera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | *Freiburg i. B            |              | Lebensbedürfnisverein                |
| Surgerfrankenhülfsvereins   Surgerfrankenhülfsvereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                           |              | Wifariation bay Mitaliabay bas       |
| Starburg   1861   1864   Storhum=Genoffenschaft   1865   Sarburg   1865   Sarburg   1866   Sarburg   1861   1865   Sarburg   1866   Sarburg   Sarburg   1866   Sarburg   | 90   | Geta                      | _            |                                      |
| * Großröhrsdorf in Sachsen (1864) 1863 ob. 1865 (Konsumverein (1864) 1863 ob. 1865)  57 Görlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Glauchau                  |              | Oberstädter Assoziation I            |
| Soppingen   1863 ob. 1865   Konfumberein   Konfumberein   Werein zur Anschaffung notwend.   Bebensbedürfnisse (Dr. Danneberg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | *Großröhrsdorf in Sachsen |              |                                      |
| Sotha — Berein zur Anschaffung notwend. Lebensbedürfnisse (Dr. Danneberg)  * Guben — Konjumverein  * Hainichen in Sachsen — Konjumverein  * Hainichen in Sachsen — Konjumverein  * Hainichen in Sachsen — Konjumverein  * Hatterstadt — Konjumverein   |      | Göppingen                 |              |                                      |
| *Guben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Botha                     | 1001         |                                      |
| 5 Sagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |              |                                      |
| 61 * Hainichen in Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                           | _            |                                      |
| 62 * Halberstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Hagen                     | 1065         | Konjumberein                         |
| 63 Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | * Halberitadt             |              |                                      |
| Samburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           | M O 0 1      | Gefellichaft zur Berteilung von      |
| von Lebensbedürsnissen  *Harburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                           | 1 4000       | Lebensbedürfniffen                   |
| 65 * Harburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64   | Hamburg                   | 1856         |                                      |
| 66 * Harthau bei Chemnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65   | * Sarhura                 | 1 Mug 1864   |                                      |
| 67 * Heidenheim 1865 Konsumverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | * barthau bei Chemnik     |              |                                      |
| 68 * Heilbronn 1865 Ronfumberein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67   | * Heidenheim              | 1865         | Konsumverein                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68   | * Heilbronn               | 1865         | Ronjumberein                         |

| Lfd.<br>Nr. | Name der Stadt               | Gründung      | Name des Bereins                                            |
|-------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 69<br>70    | Hilben                       | 1863<br>1858  | Konsumverein                                                |
| 71          | * Hohenlohehütte (Schlesien) | 1864          |                                                             |
| 72          | Hörde                        | 1864          | Konsumverein                                                |
| 73          | Ikehoe (Holftein)            |               | Konsumverein                                                |
| 74<br>75    | Reilbect                     | 1863          | Ronfumverein                                                |
| 76          | Riel                         | 1865          | Ronfumverein<br>Arbeiter=Konfumverein                       |
| 77          | * Rönigsberg                 | por 1863      | acoenec-sconfumbetein                                       |
| 78          | *Rönigshütte                 | _             |                                                             |
| 79<br>80    | *Rottbus                     | _             |                                                             |
| 81          | Kohenau                      | _             | Bonfumverein<br>Berein zur Beschaffung von Brenn=           |
| 82          | Leipzig                      | 1865          | material<br>  Ronfumverein (Prof. Rohmäsler)                |
| 83          | Leneup                       | -             | Ronsumberein                                                |
| 84          | * Leutersdorf                | 1863          |                                                             |
| 85<br>86    | Linden und Hannover          | 1000          | Konsumverein (Paftor emer. Hüser                            |
| 87          | *Linz<br>*Lörrach            | 1863<br>1865  | Allgemeiner Arbeit. = Konfumberein                          |
| 88          | Lüdenscheid                  | 6. Nov. 1863  | Ronsumverein                                                |
| 89          | ,                            | 1864          | Ronfumverein der Fabritgenoffen=<br>schaft B. C. Turck Wwe. |
| 90          | * Luckenwalde                | 1865          | Konsumverein "Borwärts"                                     |
| 91<br>92    | * Mainz                      | 1863          | m O. f m                                                    |
| -           | Magdeburg                    |               | Reuer Konsumverein (Dr. Mag<br>Hirsch)                      |
| 93          | Magdeburg-Neuftadt           |               | Association zur Anschaffung nötisger Lebensbedürfnisse      |
| 94          | *Mannheim                    | 1865          | OVW.                                                        |
| 96          | * Marienwerder               | 1865<br>1863  | Allgemeiner Konfumberein<br>Konfumberein                    |
| 97          | Mühlheim                     | 1009          | Roniumberein                                                |
| 98          | * Mülhausen                  | Oftober 1865  | Société de Consommation                                     |
| 99          | *Mülsen St. Jatob (Sachsen)  | _             | Konsumgenossenschaft des Arbeiter-                          |
| 100         | München                      | 20. Juni 1864 |                                                             |
| 102         | Reumünfter (Holftein)        | _             | Ronfumberein<br>Konfumberein                                |
| 103         | * Neuftädtles bei Wilmars    | 1865          | Konsumberein (Graf von Soden)                               |
| 104         | * Niederwürschnit in Sachsen | 1857          | Ronfumverein                                                |
| 105<br>106  | *Nürnberg                    | 1865          |                                                             |
| 107         | * Ober-Cunersdorf            | 1865<br>1865  | Konfumberein                                                |
| 108         | Offenbach                    | 1005          | Konsumgesellschaft                                          |
| 109         | Oldesloe (Holstein)          | _             | Ronsumberein                                                |
| 110         | *Olten                       | 1862          | Konjumberein                                                |
| 111<br>112  | Paufa                        |               | Verbrauchsgenossenschaft<br>Konsumverein                    |
| 113         | Bforzheim                    | 1865          | Ronfumverein des ArbBildungsv.                              |
| 114         | * Virtenhammer               | 1865          | Ronjumverein                                                |
| 115         | *Polen                       | 1864          | Markenkonsumverein                                          |
| 116<br>117  | Pösneck                      | _             | Ronsumverein                                                |
| 111         | trees (Sprittetii)           | _             | Konsumverein                                                |

| Lfd.<br>Nr.       | Name der Stadt                        | Gründung      | Name des Bereins                 |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 118               | Rade von Wald                         |               | Roniumverein                     |
| 119               | Recklingshausen                       |               | Ronjumberein                     |
| 120               | Rendsburg                             |               | Ronfumberein                     |
| 121               | Bangkant                              | 1862          | -2                               |
| $\frac{121}{122}$ | Ronsdorf                              | 1002          | Konsumverein                     |
| 123               | *Rosdzin                              | 1864          | Ronfumberein                     |
| 123               | Roftod                                | 1864          | Ronfumberein                     |
| 125               | *Salzburg                             |               |                                  |
| 126               | * Schlettau (Cachsen)                 | 1865<br>1865  | Ronfumberein                     |
| $\frac{126}{127}$ | * Schramberg                          |               | Ronfum= und Ersparnis=Verein     |
| 128               | *Seifhennersdorf (Sachjen)            | 1864          | 0                                |
| 129               | Solingen                              | 1863          | Konsumberein                     |
|                   | Stettin                               | 4. Aug. 1863  | Konsumverein                     |
| 130               | Stuttgart                             | 24. Oft. 1864 | Konfum= und Ersparnis=Verein     |
| 131               | Süchteln                              | 1005          | Konsumverein                     |
| 132               | * 11(m                                | 1865          | 200 Y 1 2 1                      |
| 133               | * Waldheim                            | 1860?         | Weberinnungsverein               |
| 404               | * Bafferalfingen                      | 1865          | Konfumberein                     |
| 134               | Weida                                 | _             | Konsumverein für Brod            |
| 405               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               | Konsumverein für Steinkohlen     |
| 135               | Wien                                  | 20. März 1862 | Konsumverein der Beamten (Erfter |
| 136               | d. 2011 14 - 11                       | 1000          | Wiener Konsumverein)             |
| 137               | *, "Fünfhaus"                         | 1865          | Arbeiter=Konsum= und Sparverein  |
| 138               | m144 4 4 4 4 4 5 5                    | 1001          | "Fünfhaus"                       |
| 139               | Wilhelmsthal (bei Lenepp)             | 1864          | Ronsumberein                     |
| 140               | *Willmars                             | 1865          | Konsumverein "Border Rhon"       |
| 141               | Witten a/Ruhr                         | 1863          | Ronfumverein                     |
| 142               | * Wittenberge                         | 1865          |                                  |
| 143               | * Worms                               | 1865          |                                  |
| 144               | Binna                                 | 1865          | Konsumverein "Ameise"            |

Aber nicht nur in Deutschland ist Pfeiffers Wirkungskreis. Bereits zwei Jahre später, im Jahre 1867, erschien in Balence eine französsische Übersetzung<sup>28</sup>: "Des sociétés coopératives de consommation", in der "Bibliothèque De L'Universelle" (Société dans le but de propager les Institutions coopératives). Die Übersetzungen Louis Halphen, administrateur de la caisse d'escompte des associations populaires und Ernest Frandon, directeur de l'Universelle. "L'Universelle", mit dem Bahlspruch: omnes et omnia, ist eine Gesellschaft, welche sich zur besonderen Ausgabe die Gründung und Förderung von Konsumbereinen<sup>29</sup> gesetzt hat. Aus dem Titelblatt der Schrift wird Pfeisfer nicht genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Des Sociétés coopératives de consommation. Traduit de l'Allemand par Louis Halphen et Ernest Frandon. Valence 1867.

<sup>29</sup> Über diese Bereinigung "L'Univerfelle" fonnte ich bisher noch nichts in der Literatur auffinden. Der internationale Geschichtstenner Totomianz erwähnt sie in seiner französischen Konsumbereinsgeschichte überhaupt nicht.

In Borhort jépreibt Halphen: Il y a 18 mois environ, après avoir fondé avec mes amis la caisse d'escompte des associations populaires de Paris, j'avais conçu l'idée de doter une de nos villes industrielles de Normandie d'une Société Coopérative. Examen fait des circonstances locales, j'avais reconnu qu'il n'y avait lieu de penser ni à une Société de crédit, ni à une Société de production, mais que le terrain paraissait très propice à l'établissement d'une Société de consommation. Nous eûmes à cet effet, dans la ville, plusieurs conférences; elles auraient certainement abouti, si la question de la coopération en général avait pu y être développée de façon à pénétrer suffisamment les esprits.

Ces conférences pourront être reprises un jour et étendues à un cercle plus grand d'auditeurs. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'affaires — et c'est à ce point de vue que doivent toujours être envisagées les Sociétés coopératives, qui ne sont point des institutions de bienfaisance — il est nécessaire de chiffrer pour ainsi-dire ses arguments, et les discours, si bien faits qu'on les suppose, ne valent pas la lecture attentive de documents consciencieux.

Fort de cette conviction, j'ai pensé que l'excellent petit volume, publié en Allemagne par mon ami Edouard Pfeiffer, et qui traite exclusivement des Sociétés de consommation, rendrait les plus grands services à la cause de ces dernières, le jour où on pourrait le lire en France. Son auteur était venu à Paris, étudier notre mouvement coopératif naissant. Je l'engageai à nous donner la traduction française de son ouvrage; mais il me pria, en raison de ses occupations, de me charger de ce travail. Je m'en acquitte aujourd'hui avec le concours de M. Frandon, directeur de l'Universelle, qui a bien voulu revoir la traduction, faire disparaître certaines longueurs que ne comporte pas la langue française et donner dans des notes divers renseignements dont peuvent avoir besoin les personnes qui désirent fonder des Sociétés de consommation.

Puissent nos efforts ne pas demeurer sans résultats!

Le Castelier près Lisieux, juillet 1867.

## Louis Halphen,

ancien élève de l'ecole Polytechnique, administrateur de la caisse d'escompte des associations populaires de Paris.

Wir können diese Übersetzung des Pfeifferschen Buches hier nur flüchtig betrachten.

Die Einleitung ist eine sast wörtliche Übersetzung. Gleich das Wort "Selbsthülse" (selfhelp) macht dem Übersetzer Schwierigkeiten; er setzt dasur "assistance par soimeme" und bemerkt dazur mot pour ainsi dire intraduisible en français, car nous n'avons pas de terme équivalent. Il signifie l'action d'un homme qui se suffit à lui-même (par opposition à l'assistance par l'Etat), qui ne demande rien à personne, ne compte que sur ses propres forces pour se tirer d'affaire, qui practique la maxime: Aide-toi, le ciel t'aidera. Les Allemands attachent une grande importance au SELBSTHÜLFE, et c'est avec raison, car toute institution qui relève d'un patronnage quelconque est viciée dans son principe...

Reine Übersetzungen, verschiedentlich gekürzt und mit einer Reihe kleiner Anmerkungen versehen, sind auch die übrigen Kapitel, welche wir alle, in derselben Reihenfolge wie bei Pfeisser wiedersinden. Im besonderen ist auch hier als Muster der Stuttgarter Berein hinsgestellt und von ihm werden Einzelheiten auch hier mitgeteilt. So heißt es dort Seite 30: L'association de Stuttgard est la plus importante... Ce développement florissant est dû, en grande partie, à la bonne organisation. Il est à désirer qu'on suive son exemple. On trouvera dans l'appendice la copie textuelle de ses statuts et une formule des contrats qu'elle stipule avec ses fournisseurs.

Un Stelle der Pfeifferschen Lifte der deutschen Konsumbereine find zwedentsprechend die französischen Bereine aufgeführt. Die Berfasser machen im besonderen darauf ausmerksam, daß auch in Frankreich bereits eine ansehnliche Reihe von Vereinen bestehen, daß also die Pfeiffersche Feststellung, in Frankreich hätten die Konsumbereine erst eine geringe Ausdehnung erlangt, nun überholt sei. Die weitaus über= wiegende Bahl der dort aufgeführten 115 Bereine sind in den Jahren 1865 - 1867 gegründet. Besonders aufmerksam gemacht ist auf "L'Universelle" selbst, welche "au lieu d'être une société de consommation simple, est en même temps une société de propagation". Sie habe bereits zwei "magazins" in Grenoble und fei gerade dabei noch zwei neue dort zu mieten, außerdem habe fie eines in Balence, wo gerade auch ein weiteres dazu eröffnet werden foll, desgleichen foll ein erftes Magazin der Gesellschaft in Air eröffnet werden. Bon den im einzelnen aufgezählten Vereinen haben für uns besonderes Interesse und seien deshalb hier aufgeführt: Die "Société de Consommation" de Strasbourg dans la rue des Grandes-Arcades 85; die "Société de Consommation" de Thann dans la fabrique de M. Charles Kestner; die Société de Mulhouse au mil. de la Cité ouvr. qui a épicerie, boulangerie et restaurant; die "Caisse du pain" à Guebvillers, qui a une boulangerie, chaussure et habillement et est formée en févr. 1866. (Totomianz gibt übrigenz an, daß hier in Gebweiler die ersten Ansänge der konsumgenossenschaftlichen Beswegung Frankreichs zu sinden seien, und zwar bereits im Jahre 1830.)

In den Anmerkungen bringen die Überseter verschiedentlich auch unwesentliche Meinungsverschiedenheiten gegenüber Pfeiffer zum Ausdruck. Außerordentlich wertvoll erscheint uns ein Anhang zum Kapitel der praktischen Einrichtung von Konsumbereinen, welches einiges aus der Praxis der "Universelle" wiedergibt. Darunter befindet sich auch ein Blan "du magazin créé à Aix par l'Universelle" mit inter= essanten Abbildungen aus dem Innern des Ladens. Es ift ein geräumiger Ladenraum, der außerordentlich zweckmäßig eingerichtet ist. Große Ladentische mit Wagen, dahinter hohe Gestelle mit Gefachen und Schubladen. Auf einer Seite befindet fich die Raffe mit einem Schaltergitter umgeben, in den Eden und an den Bänden berteilt: Ölbehälter, eine Zuckerschneidemaschine, eine Kaffeeröstmaschine und andere Dinge mehr. In einer Ecke ist sogar ein Aguarium "en rocaille avec bassin et fontaine pour faire détremper la morue" (um Rabeljau und getrockneten Dorsch aufzuweichen). Gine Bank für die Runden ift da und eine Uhr, ja an der einen Seite fteht ein großes Büchergestell, denn: "L'Universelle ne s'occupe pas seulement du bien-être matériel des classes laborieuses en vue desquelles elle est surtout créée. Elle veut leur amélioration morale et intellectuelle; aussi, dans chacun de ses magasins, est une BIBLIOTHEQUE dont les livres sont gratuitement mis à la disposition du public."

## 3. "Die Consumvereine", 2. Auflage (1869).

In Deutschland macht sich bald schon eine Neuausgabe des Büchleins notwendig, die aber erst verspätet 1869 in wesentlich veränderter, sowie bedeutend vermehrter Auflage 30 und größerem Format
(219 Seiten) erscheint. Namentlich ist darin auf den Betrieb des eigenen
Ladengeschäftes, auf neuer Sachkenntnis gestüßt, mehr eingegangen
und damit eine Lücke, die sich fühlbar machte, ausgesüllt. Noch deutlicher tritt in dieser Neuauslage die Rolle des Markengeschäft in Erscheinung.

Pfeiffer sagt zu der zweiten Auflage im Vorwort (Dezember 1868): "Trot ihrer Mangelhaftigkeit hatte die erste Auflage dieses Buches das Glück, vom Publikum sehr gut aufgenommen zu werden, so daß in verhältnismäßig kurzer Zeit die Auflage vergriffen war. Zahlreiche Zuschriften, die ich erhielt, sagten mir, daß an verschiedenen Orten mein Buch zur Gründung neuer Konsumbereine direkte Anregung gegeben, und daß die darin enthaltene Anleitung das Geschäft der Gründung und ersten Einrichtung dieser Vereine vielfach erleichtert hat. Dies war mir Beleg genug, daß das kleine Buch seinem Zwecke entsprochen hatte, und ich konnte mich darum um so leichter über den zum Teilscharsen Tadel einzelner Kritiker, den ich übrigens vorausgesehen hatte, hinwegsehen."

Durch die Schärfe seiner Angriffe auf die erste Auflage in zwei Kritiken in der "Innung der Zukunft" zeichnete sich der, in der Gesnossenschaftsbewegung wohlbekannte Eugen Richter aus. Troydem hatte er sich jedoch nicht gescheut, in einem von ihm zwei Jahre später (im Jahre 1867) veröffentlichten Buch "Die Konsumvereine, ein Rotsund Hilfsbuch für deren Gründung und Einrichtung" eine ganze Reihe der Pfeifferschen Ausführungen wiederzugeben und sogar von Pfeiffer mitgeteilte Tatsachen, wie ihm zweiselsfrei nachgewiesen wird, zu zitieren unter der Angabe, daß er sie aus englischen Schriften entsnommen habe.

Von den gleichen Grundgedanken ausgehend, in manchem etwas

Schriften 151. I.

<sup>30</sup> Eduard Pfeiffer: Die Consumvereine, ihr Wesen und Wirken (2. Auflage). Stuttgart, Berlag von A. Kröner, 1869.

flarer und noch bestimmter aussührend (wie 3. B. der Satz: England hat den ganzen genossenschaftlichen Bau auf der Grundlage der Konsumvereine aufgerichtet), ist die zweite Auslage des Buches "Die Konsumvereine" ein Zeugnis der Fortentwicklung und des Ausbaues der Pseisserschen Genossenschaftsgedanken. Bon den Rochdaler Pionieren
ist nun auch von einer Häuserbaugenossenschaft zu berichten, die schon
etwa 50 hübsche und gesunde Häuser in verschiedenen Stadtteilen für Arbeiter erbaut habe, weiter von einer Bibliothek mit 7000 Bänden
und 11 Zeitschriften-Lesezimmern und außerdem von einer neuen genossenschaftlichen Fabrik. — Eigenartig ist, daß kaum etwas von den
Fortschritten in Frankreich berichtet wird, daß die "L'Universelle"
nicht erwähnt wird, ja, daß Pseisser überhaupt nichts davon sagt, daß
eine Übersetung des Buches ins Französische vorgenommen worden sei.

Sauptfächlich neu ist in der neuen Auflage die ausführliche, sich auf die reiche praktische Tätigkeit gründende Beschäftigung mit den eigenen Ladengeschäften, womit eine wesentliche Lücke gegenüber der erften Auflage ausgefüllt wird. Pfeiffer verläßt damit aber nicht den anfangs vertretenen Standpunkt, daß fehr oft das Beginnen lediglich mit einem Lieferantengeschäft zu empfehlen sei. Erstens, um das not= wendige Rapital selbst allmählich aufzubringen, eine Rundschaft zu fammeln ufw. Dann aber auch, um einen möglichft großen felbständigen Ladenbetrieb von bornherein gleich eröffnen zu können, damit man nicht "in die Mängel des heutigen Rleinverkehrs komme, gegen welche die Konfumbereine gerade ankämpfen follen". Bei dem allgu kleinen Geschäftsbetrieb ift der zu bietende Borteil gering, man muß klein einkaufen, wird von einem Groffisten abhängig und die Möglich= feit des Miglingens ift größer. In kleinen Städten allerdings, "wo die Raufleute wenig Konkurrenz haben, stellt sich am ehesten das Bedürfnis heraus, eigene Läden zu eröffnen — weil die Ladenbesitzer dort einen übermäßigen Rugen aus ihrer gunftigen Stellung ziehen". Außerdem "werden sie häufig gar nicht darauf eingehen wollen, mit einem neugegründeten Konsumberein Verträge abzuschließen, und ihm gewisse Prozente vom Umsatz abzulassen". Dort bleibt also gar nicht die Wahl, ob Marken= oder Ladensnitem.

Mit der neuen besonderen Beachtung des eigenen Ladenshstems, auf eine reiche eigene Praxis gestüßt, ergibt sich auch neu ein besonderes Eingehen auf einen "Hauptzweck vieler Konsumbereine", wie Pfeiffer sagt, nämlich "den Mißbräuchen des heutigen Details

handels entgegenzuarbeiten". Bir zitieren: "Diese Mißbräuche find fehr mannigfacher Art und je nach Ort und Zeit mehr oder minder empfindlich, dennoch machen sich fast an jedem Ort die= felben Übelftände - nur in berschiedenem Grade - geltend, und häufig hat das verzehrende Publikum in einer Beise darunter zu leiden, bon der fich nur die wenigsten Rechenschaft geben. Die Ge= werbefreiheit und die freie Konkurreng find ohne 3meifel eine der schönsten Blüten des Fortschritts unseres Sahrhunderts, dennoch ist es unleugbar, daß es ihr auch an fehr bedenklichen Auswüchsen nicht fehlt." (S. 61.) Wenn die Konkurrenz über ihre Grenzen geht, dann werden ihre Segnungen in das Gegenteil verkehrt. So findet fich "unser Detailhandel jest fast überall in dem Zustand der Zersplitterung der Konkurrenz", und darum ist ein wirklich wirtschaftlicher Betrieb an vielen Orten unmöglich geworden. 3. B. hat Stuttgart mit seinen 68 000 Einwohnern nicht weniger als 120 Metger, 152 Bäcker und 228 Spezereihändler. Es kommen alfo auf je 240-500 Einwohner oder auf 50-100 Haushaltungen eines dieser Geschäfte. So sucht alfo "eine weit größere Bahl von Menschen als nötig ist, ihren Unterhalt in diefen Gewerben, und das Publifum muß für diefe bezahlen, muß fie in dieser Tätigkeit erhalten, während diese weit nüglicher auf irgend= einem anderen Felde tätig wären. Das Geschäft der Berteilung von Spezereiwaren im Detail, worin jest 228 Bersonen mit ihren Familien und Angestellten ihren Unterhalt suchen, konnte gewiß ebensogut von 40 oder 50 bersehen werden." (Pfeiffer.)

Zehn Betriebe sind jest vielleicht voll beschäftigt, die anderen nur halb oder noch weniger, und doch sollen auch diese ihren Mann nähren? "Was ist die Folge davon? Daß das Publikum höhere Preise bezahlen muß, damit ein großer Teil der Spezereihändler noch zu leben hat." "Dazu kommt, daß diese vielen kleinen Geschäfte natürlich selbst auch viel teurer einkaufen oder schlechtere Waren beziehen. Und an wem geht auch dies schließlich hinaus? Um kausenden Publikum." (S. 62.)

Ebenso betrachtet Pfeiffer die volkswirtschaftliche Unsproduktivität der Bäckereien. "Sieht nicht jeder ein, daß der Brotbedarf einer Stadt von der Größe Stuttgarts ganz gut in 20 Bäckereien hergestellt werden könnte?" Statt dessen sind hier aber 152 Bäckereien, und da sind freilich die Ösen nicht alle ausgenutt; statt viers oder fünsmal zu schießen, schießen die meisten nur eins bis zweimal. Hierdurch entsteht natürlich ein weit größerer Brenns

materialienverbrauch; statt 20 Magazinen, Backstuben, Aufsehern, jest deren 152. Endlich, "statt daß von der Bäckerei 20 Familien mit ihren angestellten Arbeitern leben, sollen jest 152 Bäcker mit ihren Familien durch die Brotherstellung ihren nötigen und behaglichen Unterhalt sinden. Was ist auch hier die Folge? Daß die Stadt ihr Brot erheblich teurer bezahlt um des Vergnügens Wilsen, eine so große Anzahl Bäcker in ihrer Mitte zu beherbergen, von denen jeder etwas zu tun hat, von denen aber keiner oder jedenfalls nur ganz wenige vollständig beschäftigt sind."

"Ist es da nicht als wirtschaftlicher Fortschritt zu be= grußen, wenn durch die Konsumbereine diefer viel zu weitgehenden Bersplitterung entgegengearbeitet wird, wenn nach und nach zum rationelleren Betrieb im großen gedrängt wird? man da den Konsumbereinen noch ernstlich einen Vorwurf daraus machen, wenn sie ihre wirtschaftliche Aufgabe richtig erfassen, und das hauptübel unseres Rleinhandels an der Burgel fassen? Darf man es ihnen dann noch verdenken, wenn fie den Rauf= leuten Konkurrenz machen? Gerade ebenso und mit gleichem Unrecht hat man gegen die Eisenbahnen geeifert, als sie eingeführt wurden, weil sie den Fuhrleuten Konkurrenz machten. Aber die Gesellschaft hat sich durch solche kleinliche Bedenken nicht zurückhalten lassen und begrüßt heute in den Gisenbahnen den größten wirtschaftlichen Fort= schritt, der seit Jahrhunderten gemacht worden ist. Ahnlich so wird man auch gewiß noch einmal die Konsumbereine segnen, wenn sie überall eingebürgert und zu ihrer vollen Entfaltung gelangt sein werden und wenn es ihnen dann gelungen ift, die vielen und großen Migbräuche zu beseitigen, die heute noch beim Detailverkauf der not= wendigsten Lebensbedürfnisse so allgemein vorwalten."

Außer diesem Mißstand der zum mindesten schlechten wirtschaftslichen Produktivität haben sich im Aleinhandel "noch eine ganze Reihe anderer Übel eingebürgert, gegen die der einzelne ganz vergeblich anskämpst und die gleichfalls durch die Konsumvereine am besten und wirksamsten beseitigt werden können". So das "Feilschen" oder Herzunterhandeln bei jedem Kauf. Der Kaufmann macht in der Erwartung eines etwaigen Abhandelns einen entsprechenden Aufschlag auf alle Preise und der nicht feilschende Käuser ist dann jedenfalls betrogen; aber auch der Feilschende ist nie sicher, wirklich den reellen Preis bezahlt zu haben, weil ihm die Höhe des Aufschlags unbekannt

ift. Pfeiffer sagt dazu wörtlich: Ein solcher Übelstand, der sich fast stündlich bei all den kleinen Anschaffungen des täglichen Lebens wiedersholt, zeigt, daß die wirtschaftlich en Einrichtungen uns serer Gesellschaft noch keineswegs auf einer bestriedigenden und gesunden Basis ruhen und das Berbienst der Konsumbereine ist gewiß nicht gering anzuschlagen, wenn sie zur Beseitigung dieses Mißbrauches beitragen. Um den Mitgliedern sofort klarzulegen, daß das Feilschen im Konsumberein nicht vorkommt, empsiehlt Pfeisser in jedem Ladenlokal eine Preisliste in sichtbarer Weise aufzuhängen. Es bildet dies zugleich eine wirksame Kontrolle dem Verkäuser gegenüber; eine andere Maßregel wäre das Zusenden von Preislisten.

"Eine weitere Aufgabe der Konsumbereine ift noch, das Bubli= fum einigermaßen zu erziehen und es daran zu gewöhnen, auf Außerlichkeiten nicht allzuviel Wert zu legen." (S. 64.) Betörung durch Reklame vor allem! Waren werden gewöhnlich nicht wegen ihrer Güte und Preismürdigkeit borgezogen, sondern weil fie in einer glänzenden Berpackung dastehen, schöne Stiketten haben oder laut an= gepriesen werden. Das Publikum will häufig betrogen sein, die Butter foll gelber, der Kaffee brauner sein, als ihn die Natur hervorbringt, also werden diese Artikel mit Farbe verschönert und dadurch ver= unreinigt, aber nicht nur schlechter, sondern auch teurer. Sbenjo kaufen die meisten lieber eine billigere Ware, die gemischt und gefälscht ift, anstatt eine bessere aber etwas teurere Qualität, die in Wahrheit jedoch billiger ift. "Auch hier können die Konsumbereine am ehesten eine heilsame Reform einführen, indem sie das Publikum belehren, es über seine eigenen Interessen aufklaren, und seinen Schwächen in keiner Beise nachgeben." (S. 65.) Jedenfalls muffen sich die Bereine zum wefentlichsten Grundsat machen, nur gute Bare einzukaufen und die Mitglieder über diese Dinge aufzuklären. Auch mit dem Abwägen und Abmeffen soll in Konsumbereinen nicht der übliche Mißbrauch getrieben werden. Ein Pfund Ware foll auch ein Pfund Bare fein. Man wäge deshalb die Verpackung nicht mit. Im übrigen ergibt fich auch hier an vielen Stellen eine Erziehung dem Bublikum gegenüber und dieses kann in mancher Beziehung an mehr Wirtschaftlich = feit gewöhnt werden. Zu diesen kleinen Reformen gehört auch jene, daß durch sie ebenfo die Unsitte des Trinkgeldgebens an die Dienstboten aufgehoben werden fann, welche die Dienstboten beim Einkauf nur an ihren eigenen Vorteil denken, und sie das Interesse ihrer Dienstherren außer acht kommen läßt. "Schließlich glauben wir," sagt Pfeiffer, "daß die Konsumbereine wohl daran tun, die Verkaufszeit in ihren Läden im Interesse des Verkaufspersonals auf vernünftigere Weise zu regeln, als dies in den meisten anderen Geschäften geschieht." Immer sollte in den Nachmittagsstunden an Sonns und Teiertagen geschlossen bleiben; ebenso ist es übersflüssig, die Läden bis in ganz späte Abendstunden geöffnet zu halten.

"Der schlimmste aller Migbräuche des heutigen Kleinhandels und Rleingewerbes ift bor allem das Rreditgeben auf lange Zeit." Bas wird mit der allgemein verbreiteten Unsitte des Raufens der gewöhnlichen Lebensbedürfnisse auf halbjährliche oder gar jährliche Rechnung erreicht? "Abgesehen von der schweren Übersicht in der eigenen Saushaltung, wird erreicht, daß der Raufmann oder Sandwerker weit mehr Kavital in seinem Geschäft nötig hat, das er sich meist zu teuren Binsen verschaffen muß, und das schließlich wieder im Preise der Baren bezahlt werden muß. Gine weitere Folge ift die, daß die Sicher= heit der Wiederbezahlung abnimmt, und daß dementsprechend die Preise abermals erhöht werden muffen, damit die Posten, welche wirklich bezahlt werden, zugleich die Verluste decken, welche durch schlechte Schuldner entstehen." (S. 65.) Der barzahlende, folide Räufer zahlt außerdem die eingerechneten Binsen für den eventuellen Kredit mit, und das Wirtschaftsleben wird weiter beeinflußt, indem die Rlein= händler beim Großhändler auch schuldig bleiben. Die Geschäftsbetriebe verteuern sich, und notwendigerweise werden die Waren entsprechend teurer. Deshalb wird den Konsumvereinen gang besonders empfohlen, folche Reformen wie die Bargahlung, in den Bereinsläden von Unfang an einzuführen und konsequent und strenge durchzuführen. "Bereine, welche daran nicht festhalten, verdienen kaum unter die wirt= schaftlichen Genoffenschaften mit aufgezählt zu werden." "Nur fo fann dem wirtschaftlich, wie sittlich gleich verderblichen Borgspftem entgegengetreten werden."

Pfeiffer lenkt das Augenmerk weiter darauf, solchen, bei Händlern verschuldeten und durch diese Schuld an die Händler geketteten Konstumenten den Übergang zum Konsumberein zu erleichtern, indem etwa, wie es schon versucht worden ist, für das neue Mitglied gebürgt wird und seine ersten Ersparnisse dann zur Tilgung des gewährten Vorschusses verwendet werden.

"All diesen Mißständen nun helsen die Konsumbereine am besten ab, während ein einzelner vergebens dagegen ankämpst." Hier wird alles zu ganz sesten Preisen abgegeben, hier weiß man nichts von marktsschreierischer, kostspieliger Reklame, hier ist die Bersälschung und auf Schein berechnete Ausschmückung der Waren unbekannt, "denn die Mitglieder werden doch nicht sich selbst täuschen wollen." Ebenso ist in dem auf gesunder Basis errichteten Vereine das Prinzip der Barzahlung durchgesührt. "Wenn so (in jeder Richtung) die Konsum vereine mit vernünstigen Resormen vorangehen, wird ihnen auch trot aller Anseindung die Anserten und des Publikums schließlich nicht ausbleiben und ihre Wirksamkeit wird mehr und mehr an Umfang und Bedeutung gewinnen."

"Man hat schon die Vorteile, ja sogar die Berechtigung der Konsumbereine anzweiseln wollen, indem man sagte: Die Konsumbereine bezwecken direkt allerdings einige unbestreitbare Borteile für die Kon= fumenten (und stellen namentlich für diese den Preis der Lebensmittel billiger), auf der anderen Seite werden aber (weil mehr und mehr dadurch zum Großbetriebe gedrängt werde), eine Reihe von Geschäfts= leuten und Raufleuten um ihren Erwerb und Unterhalt gebracht, so daß dadurch indirekt wieder ebensoviel Schaden angerichtet werde, als fie auf direktem Bege nüten." (S. 67.) Diefer Einwand scheint gang ähnlicher Ratur zu fein und nicht eben mehr Grund zu haben, "als diejenigen Argumente (fagt Pfeiffer), welche feinerzeit gegen die Er= bauung von Eisenbahnen geltend gemacht wurden, weil dadurch den Pferdebesitzern und Rutschern Schaden zugefügt würde". Macht man es jemandem ernstlich zum Vorwurf, wenn er für einen Groschen im Omnibus fährt, ftatt für mehr Groschen die gleiche Strede in einer Droschke? Und doch werden durch die Omnibusfahrten die Droschken= kutscher in ihrem Erwerb beeinträchtigt. "Das große Publikum (d. h. die allgemeine Öffentlichkeit) hat aber den Borteil davon und benutt den Omnibus mit Recht." Und gerade fo — "Für Alle" — ist es mit dem Konsumberein; hier werden "durch das Zusammenstehen vieler für den einzelnen (und für die Gesamtheit) sehr namhafte Ersparnisse und noch andere Vorteile erzielt. Und so wenig man sich hat abhalten laffen, Gisenbahnen zu bauen, weil sie den Fuhrleuten und Rutschern Konkurrenz machen, so wenig dürfen solche kleinliche Bedenken von der Gründung und Förderung der Konsumbereine abhalten. Und wie

wir (trok der schwarzen Prophezeiungen, die seinerzeit gemacht wurden) heute in den Gisenbahnen den größten wirtschaftlichen Fortschritt begrußen, der seit Jahrhunderten gemacht worden ist, so wird man gewiß auch einmal die Konsumbereine segnen, wenn sie überall eingebürgert und zu ihrer vollen Entfaltung gelangt sein werden, und es ihnen dann gelungen ift, die vielen und großen Migbräuche zu beseitigen, die heute noch beim (privaten) Detailverkauf fo allgemein vorwalten". (3. 68.) Überdies ist die Wirkung nicht allzu plöplich bei einer allmählichen Ausbreitung, und außerdem haben die Raufleute Zeit, sich vorzusehen. und, wenn es nicht anders geht, teilweise zu einer anderen Beschäftigung überzugehen. Auch noch aus diesem Grunde empfiehlt Pfeiffer zu= nächst keine allzu billigen Verkaufspreise anzuseten. "Wird aber diese Rücksicht bevbachtet, dann kann gang gewiß niemand den Konfumenten einen Borwurf daraus machen, wenn sie ihre Angelegenheiten selbst in die Sand nehmen und sich selbst billigere und beffere Lebens= bedürfnisse verschaffen, als es ihnen der Rleinhandel bei unseren heutigen wirtschaftlichen Zuftänden zu bieten imftande ift." (S. 86.)

Un späterer Stelle des Buches wiederholt Pfeiffer: Jedenfalls ist die Rücksichtnahme auf die privaten Raufleute fein Grund, feine eigenen Konsumbereinsläden zu eröffnen, wie dies von manchen Ber= einen geglaubt wird. Die Konsumvereine haben sich nur auf streng wirtschaftlichen Boden zu stellen, und man hat so wenig das Recht, sich über ihre Konkurrenz zu beschweren, wie dies die Lichterzieher über die Gasfabriken tun dürfen. Man kann nicht jede Einrichtung verdammen, durch die irgendwie oder swann, irgendein Privatinteresse geschädigt wird, dann gabe es überhaupt keinen Fortschritt. "Durch die Buchdruckerei haben die Abschreiber ihre Beschäftigung verloren, die Menschheit aber hat billige Bücher erlangt." Nämlich: "Sobald eine solche Einrichtung ein unzweifelhafter Vorteil für die große Mehrheit der Gesellschaft ist, so ist es nicht zuläffig, um des Borteils einzelner Billen fie zu hintertreiben oder zu verbieten." "Man muß bei allem bas Sange im Auge behalten."

Das seit Pfeiffers Ausführungen vergangene halbe Jahrhundert hat ihm vollauf recht gegeben! Die Konsumvereine haben neben den unzähligen kleinen Reformen im Handel, mit denen sie zuerst voranzgingen — in vielem heute nachgeahmt sind, in manchem aber als Borbild immer noch alleinstehen —, auf eine Gesundung im Handelsgewerbe

anerkannterweise mit schönen Erfolgen hingearbeitet. Welche Rraft und Macht in diesen Gebilden, von denen Sombart einmal fagte, daß fie den "Reim zu einer prinzipiellen neuen Ordnung des Wirtschafts= lebens" in sich trügen, liegt, das hat gerade die jüngste Beit, die Tage der deutschen Kriegswirtschaft am allerglänzendsten bewiesen. Und fo ift es eine lange Linie stetig wachsender Erfolge und vielseitiger Bewährung, die wir verzeichnen könnten. Pfeiffer erzählt von dem Wert der Konsumvereine des Jahres 1866, das für die arbeitenden Rlassen ein sehr hartes war. Im besonderen, wie wertvoll die im und durch den Konsumberein angesammelten Ersparnisse für manchen Familien= vater während der schlimmsten Notzeit damals waren. Bon den Jahren 1914 und 1915 könnten wir gang ungeahnte Leistungen der Konsumgenoffenschaften und ihrer Berbande berichten 31, die für diese wirtschaftliche Notzeit nun schon weit hinaus über ihren Millionen= mitgliederkreis reichten, und welche dem gesamten deutschen Bolke, das noch immer unter einer wirtschaftlichen Unorganisiertheit und im besonderen unter Mängeln seines Detailhandels zu leiden hat, von einer erst später zu schätzenden Bedeutung gewesen sind.

Bang neu ift in der hier betrachteten zweiten Auflage des Konfum= vereinsbüchleins die Beschäftigung mit der Frage der Solidarhaft in den Konsumbereinen. Pfeiffer bertrat energisch die Ansicht, daß diese Saftung fämtlicher Mitglieder mit ihrem ganzen Privatvermögen für die eventuellen Schulden des Konsumbereins unzwedmäßig sei. Er ftieß damit auf die Unfichten von Schulze-Deligich, für deffen Rredit= und Vorschußvereine diese Form der Gesamthaftbarkeit notwendig war, eine ganz vorzügliche Wirkung hatte und ein treffliches Förderungs= mittel darstellte. Für die Konsumbereine bedeutete die Solidarhaft jedoch ein Damoklesschwert. Und daß man sie deshalb nun als ein sich gleich bewährendes Mittel für Konsumbereine empfahl, "ja, eigentlich aufoktrogieren wollte", das forderte Pfeiffer und seine Art von Konfumbereinen geradezu heraus. Er warf Schulze vor, daß er "feine wärmste Fürforge stets mehr" den übrigen Bereinen in seinem Ber= bande zuwende, als den Konfumbereinen, indem er z. B. "die Solidar= haft als die eigentliche Grundlage aller Genoffenschaften erklärte". Er fagt weiter: "Dem Ginflusse dieses, um das Genossenschaftswesen so verdienten Mannes ist es auch vor allem zuzuschreiben, daß das

<sup>31</sup> Bittel=Brunner: Genoffenschaftliche Wochenchronit mahrend des Rrieges. Eglingen 1914/15.

Genossenschaftsgesetz für Preußen und den Norddeutschen Bund den Iwang der solidarischen Haftbarkeit für alle Genossenschaften einführt, welche sich unter dieses Gesetz stellen wollen."

In diesem Sinne führte Pfeiffer noch jahrelang einen scharfen Rampf mit Schulze-Deligich, ohne dag man deshalb das Recht hat zu behaupten - wie es damals schon geschah -, daß er damit bestrebt gewesen ware, Schulze-Delitich herunterzuseten. Er fagt dazu auch felbit in unserem Buche: "Gern ergreife ich daher wiederholt diese Gelegenheit, öffentlich zu erklären, wie fehr ich die Berdienste dieses Mannes um das Genoffenschaftswesen, besonders um die Rreditvereine, anerkenne." Pfeiffer behauptet lediglich, und das mit vollem Recht, daß die, Schulze von Anfang an ferner liegenden Konsumbereine, lange Sahre hindurch von dem Schulzeschen Allgemeinen Berbande und feinen Organen "fehr stiesmütterlich behandelt" worden seien und erst in neuester Zeit dort — dank der Tätigkeit des Herrn Parifius — den Konfumbereinen größere Aufmerksamkeit zugewendet werde. Pfeiffer hält es dringend für wünschenswert, daß jene, für die norddeutschen Bereine so hemmende Bestimmung wieder entfernt werden möge, da Konsumvereine in der Hauptsache nie in die Lage kamen, Rredit zu beanspruchen, hingegen oft sogar übrige Gelder haben.

Außer diesem wird in dieser neuen Auflage erstmals die praktische wichtige Frage des "Berkaufs an jedermann oder nur an Berseinsmitglieder" behandelt. Und zwar spricht sich Pfeiffer dafür aus, daß gutbetriebene Konsumvereine an jedermann Baren abgeben sollten, ohne jedoch diesen kaufenden Nichtmitgliedern einen Anteil an der Dividende zu gewähren; lediglich sollte der Eintritt in den Berein nicht unnötig erschwert werden.

Damit haben wir die für unsere Betrachtung wichtigen Tatsachen des Inhalts der fortentwickelten Neuauflage des zweiten Pfeifferschen Buches, das sich im besonderen mit den Konsumbereinen befaßt, mitzgeteilt.

Mit besonderem Nachdruck wollen wir hier noch einmal auf die sozialwirtschaftliche und weiterbauende Tendenz der Pfeifferschen Konsumvereinsrichtung, wie er sie in diesem, seinem neuesten Buche wieder deutlich angibt und vorzeichnet, hinweisen. Es kommt von Jahr zu Jahr klarer zum Ausdruck, daß Pfeiffer nach einer genossen sich aftlich en Wirtschaftsord nung strebt. Es gilt ihm nicht nur besonders empfindliche Auswüchse des Privathandels zu refor-

mieren, als dielmehr aus sozialen Gründen und dor allem aus ökonomischem Prinzip die Erwerbswirtschaft durch eine gemeinnüzige genossenschaftliche zu ersezen. Die Konsumdereine als organisatorischer
und wirtschaftlich er Fortschritt<sup>32</sup>, das ist schließlich zum
entscheidenden Motiv für ihre Förderung geworden. Diese wirtschaftlich
umgestaltende Tendenz mußte die Konsumdereine der Pfeisserschen Art
später zweimal aus dem Schulze-Delizschschen Allgemeinen Genossenschaftsverbande treiben.

Die Arbeitskraft Eduard Pfeiffers ift erstaunlich groß gewesen. Seine schöpferische Begabung ließ ihn da und dort die Stellen erkennen, an denen einzuseten wäre, um den herrlichen Bau des fozialen Gemeinwesens, wie ihn feine Theorien berkundeten, Stein um Stein zu errichten. Denn das war Pfeiffer nie: ein einseitiger Konsum= vereinsspezialist, der in den Genossenschaften allein das Allheil der fozialen Gesundung und Umgestaltung fah. Die Genoffenschaften, bor allem die Konsumbereine, waren ihm ein Mittel, allerdings das bor= züglichste und grundlegenoste Mittel, daneben aber mußte gleichzeitig andere um= und aufbauende Arbeit gehen. Auf mannigfachen Wegen konnte man dem Ziele entgegengehen. So sei hier auch erwähnt, daß Pfeiffer im Januar des Jahres 1866 eine Zeitschrift begründete und als Herausgeber zeichnete: "Die Arbeit - Organ für die fozialen Reformbewegungen." "Die Arbeit" erschien im Berlag der Sozietätsdruckerei in Frankfurt a. M., in welchem die "Frankfurter Zeitung" erscheint. ("Die Arbeit" follte eine Fortsetzung der früheren zwanglos herausgegebenen Sonnemannschen "Flugblätter"

<sup>32</sup> Bgl. auch Robert Schloeffer: Die tonsumgenossenschaftliche Gütervermittlung, ihre Technif und wirtschaftliche Bedeutung. Mit vergleichenden Betrachstungen über den erwerdsmäßigen Warenvertrieb. Mannheim 1914. — Diese im Auguft 1914 aus dem Professor Schröterschen Seminar der Mannheimer Handelsshochschule hervorgegangene außerordentlich verdienstvolle Arbeit sieht in der Konsumsgenossenschaftsbewegung ausgesprochen sozialistische Tendenzen. Es heißt dort: "Die Konsumvereine wollen nicht nur die Auswüchse des erwerdsmäßigen Warenvertrießs beseitigen, sondern ihn überhaupt, soweit es möglich ist, verdrängen und durch die tonsumgenossenschlechterwirtlung ersehen. Sie sehen in dem Profitstreben der Händler die Ursache der Warenvertenerung und der relativen Warenverschlechterung. Sie sind überzeugt, daß die tonsumgenossenschlichte Gütervermittlung an Stelle der erwerbsmäßigen Warenvermittlung all diese Übel beseitigen wird. Dabei gehen sie in ihrem Ausschaltungsprinzip so weit, daß sie nicht allein den Rleinshandel, sondern auch den follettierenden und den Zwischenhandel zu beseitigen bzw. zu ersehen suchen." (S. 25.)

sein. Leopold Sonnemann ist der Begründer der Franksurter Zeitung und hatte damals die Leitung des ständischen Ausschusses deutscher Arbeitervereine.) Der "Arbeiterfreund" (1866 S. 101) rühmt von der Pseisserichen "Arbeit": eine "gediegene Einrichtung und möglichste Freihaltung von der Tagespolitik verspricht diesem Organ Dauer und wachsenden Einfluß... Der Herausgeber ist als volkswirtschaftlicher Schriftsteller bekannt genug, um uns der Mühe zu überheben, seine von den unsrigen hier und da abweichenden Ansichten zu erörtern." Der einzige Zweck der "Arbeit" sollte nach Pseissers Angabe sein: den Interessen der Arbeit zu dienen, und zwar der Arbeit im weitesten Sinne des Bortes. Es sollte keine bestimmte Partei oder Schule außschließlich zur Geltung kommen, vielmehr ein Sprechsaal für diesenigen sein, denen die sozialen Fragen der Gegenwart am Herzen liegen.

## 4. Der Verband Deutscher Consumvereine (1867 gegründet).

Wir wenden uns nun wieder zurud zur Tätigkeit des Benoffenschaftspraktikers, des Organisators Pfeiffer. Neben der borbildlichen Leitung und Arbeit für seinen Stuttgarter Musterverein und der er= mähnten Vortragsreisen zur Gründung von Konsumbereinen in anderen Städten, geben feine Gedanken und Taten weiter. An erfter Stelle stand nun der Plan, die Konsumbereine miteinander zu berbinden, sie zu einem Konsumbereinsberbande zu organisieren. Konsumbereinsbereinigungen loser Art sind schon seit den ersten 60 er Jahren bekannt. So gründeten 1863 etwa 10 Berliner Konsumbereine unter Leitung des Allgemeinen Konsumbereins unter sich eine Art von Berband<sup>33</sup>, der sich 1864 zum Berbande der Konsumbereine in der Proving Brandenburg erweiterte. Mit dieser Gründung soll nach 5. Hildenbrandt (S. 14) auch bereits eine Zentralstelle zum Zwecke des gemeinsamen Ginkaufs ins Leben gerufen worden fein. Um 4. Dk= tober 1863 hielten die rheinischen und westfälischen Konsumbereine eine Tagung ab und wollten einen Berband gründen, der jedoch nicht zu= stande fam.

Wie wir schon erwähnten, war für die Konsumbereine, von denen einige seit 1862 schon kleine nachbarliche Zusammenkünfte pflegten, bis jett ein allgemeiner Vereinigungspunkt in der Art möglich, daß sie sich dem Schulzeschen "Allgemeinen Verbande deutscher Erwerßsund Virtschaftsgenossenschaften" anschlossen, was eine ganze Reihe von Vereinen auf den Beschluß der genannten Tagung der rheinischen Konsumbereine 1863 in Düsseldorf hin taten. Bei der in diesem Allgemeinen Verbande vorwiegenden Art von Vorschuß- und Kreditzbereinen wurde natürlicherweise den Konsumbereinen "nicht die gebührende Beachtung geschenkt" (Pfeiffer). So wurde in der Zeitschrift des Allgemeinen Verbandes und auf seinen Verbandstagen kaum je über

33 Junung ber Zufunft 1864.

<sup>34 3</sup>m folgenden der Kürze halber bezeichnet mit "Allgemeiner Berband", im Gegens fat zu bem Pfeifferschen Berband, ben wir furz mit "Konsumvereinsverband" bezeichnen.

Ronfumbereinsdinge gesprochen, was auch der ganzen damaligen Stellung Schulzes zu den Ronfumbereinen entsprach, der, wie Ed. Sacob fagt, "fich nie recht für Konsumbereine erwärmen konnte... Bo fredit- und konsumgenossenschaftliche Interessen in Biderspruch miteinander gerieten, mußten die letteren weichen". (S. 298.) "Auf dem allgemeinen Verbandstag 1864 war es fogar noch möglich, daß von Areditvereinen der Antrag gestellt wurde, die Verteilung etwaiger Dividende in Konsumbereinen nicht nach der Summe der entnommenen Waren, sondern nach dem Guthaben der Mitglieder vorzunehmen ... Noch bis 1868 mar es Sitte, daß auf diesen Verbandstagen die Dele= gierten der Kreditvereine, die doch stets die Majorität hatten, über die Anträge, welche Angelegenheiten der Konfumbereine betrafen, nicht nur mit debattierten, sondern auch abstimmten." (Paul Göhre S. 22.) Hugo Zeidler spricht (S. 222) von einer "Unterordnung der geistigen und materiellen Kräfte der Konsumbereine unter der Leitung des Allgemeinen Verbandes und bor allem Schulzes".

Die Konsumbereine fühlten sich im Allgemeinen Berbande zurück= gesett! Dazu tam für Pfeiffer die Erkenntnis der inneren Besensberschiedenheit seiner Art von Konsumgenossenschaften mit den im Allgemeinen Berbande organisierten Benoffenschaften. Wir verstehen daher leicht die Beweggründe, welche Pfeiffer, der eine fo gang herborragende Bedeutung für das gesamte Genoffenschafts= wesen gerade in den Konsumbereinen sah, die von ihm großenteils ins Leben gerufenen Bereine in einem felbständigen und unabhängigen eigenen Konfumbereinsberbande näher zu bringen und für sie damit eine Organisation höherer Ordnung im Interesse ihrer Förderung zu schaffen. Auch glaubte Pfeiffer dadurch Magnahmen erreichen zu können, welche über die Rräfte oder Möglichkeiten vereinzelter Bereine hinausgingen. Vor allem aber wollte er die Konsumbereine in einer speziell für sie geschaffenen Zentralorganisation vereinigen, in der sich ihre Gigenart kundtun konnte und sie sich weiter zu entwickeln ber= mochten. Dafür war der Schulzesche Berband nicht der richtige Drt, denn die Pfeiffersche Genoffenschaftsart paßte gar nicht in das Schulze= Delitsichiche Genoffenschaftsinstem, was ihnen für ihre Ausbreitung, solange sie darin waren, hemmend sein mußte und ihnen eine Entwicklung fast unmöglich machte.

So betreibt denn auch Pfeiffer schon zu Anfang des Jahres 1867 zielbewußt einen engeren Zusammenschluß der Konsumbereine. Auf

seine Anregung versammelten sich am Ostermontag des Jahres 1867 eine größere Zahl von Vertretern der benachbarten Vereine in Stuttgart, "um darüber eine Besprechung zu pflegen, ob eine dersartige engere Vereinigung der Konsumvereine möglich sei und auf welche Weise sie wohl am besten durchführbar wäre". Auch Hermann Schulze wurde von Pfeisser dazu eingeladen35. Über den Ausgang der Stuttgarter Versammlung berichtet ein Rundschreiben vom Mai 1867, das allen bestehenden und bekannten Konsumvereinen (141 an der Zahl) zwecks Verbung zugesandt wurde. Es heißt darin unter anderem:

Seit längerer Zeit schon wurde von vielen deutschen Konsumvereinen das Bedürfnis empfunden, sich enger miteinander zu verbinden, um gegensseitig ihre Ersahrungen auszutauschen, und um verschiedene andere wesentliche Vorteile zu erzielen. .. (Es wird dann über die Versammlung berichtet): ".... Unter den in Stuttgart vertretenen 32 Vereinen, von welchen wir als größere nur die von Mainz, Biesbaden, Mannheim, München, Karlsruhe, Pforzheim, Ulm, Eßlingen und Stuttgart nennen, herrschte Einstimmigfeit darüber, daß eine Vereinigung der deutschen Konsumvereine, wie sie projektiert war, in hohem Grade wünschenswert sei, und es wurde daher der Veschluß gesaßt, sogleich mit der Organisation des Verbandes der Konsumvereine voranzugehen. Zu dem Ende wurde eine Kommission mit der Absassing von Statuten nach bestimmt ausgesprochenen Grundsähen betraut, und der vorerst bestellte Vorort wurde beauftragt, sobald als tunlich sämtliche deutsche Konsumvereine zum Beitritte zu dem "Allsgemeinen Verbande deutscher Konsumvereine" einzuladen.

Indem wir dieser angenehmen Pflicht nachkommen, erlauben wir uns, noch einige weitere Mitteilungen über die Zwecke des neugegründeten Bersbandes zu machen, welche aus den beigelegten Berbandsstatuten nicht deutslich genug ersichtlich sind.

Ter Berband der deutschen Konsumbereine soll vor allem einen gemeinssamen Mittelpunft schaffen, um den gegenseitigen Austausch der Ersfahrungen der einzelnen Bereine untereinander nach Möglichkeit zu ersleichtern und zu fördern. Zu diesem Zwecke sollen die Bereine an den Borort öfters Bericht erstatten über die Entwicklung ihres Unternehmens und über einzelne Einrichtungen, welche sie als besonders nützlich erkannt haben. Dem Bororte wird es dann zur Pflicht gemacht, dassenige aus den Mitzteilungen der einzelnen Bereine, was von allgemeinem Interesse ist, in dem zu gründenden Berbandsorgane zur Kenntnis sämtlicher Bereine zu bringen; ebenso liegt es dem Borort ob, Anfragen, welche an ihn von den einzelnen Bereinen aus ergehen, zu beantworten und deren Bestrebungen durch Kat und Tat nach Möglichkeit zu fördern.

<sup>35</sup> Er bedauerte jedoch wegen Zeitmangels nicht erscheinen zu können.

Alls besonders wichtige Aufgabe des Berbandes wird endlich noch ins Auge gesäßt die Anbahnung eines gemeinschaftlichen Ankaufs aus direktester Quelle, soweit dies aussührbar ist. Bei einzelnen Artikeln läßt sich ein gemeinsamer Bezug für ganz Deutschland denken, bei den meisten Waren werden verschiedene Zonen sich je nach der Lage bilden müssen, deren Bereine aus denselben Bezugsquellen ihren Bedarf decken können und für welche daher ein vollständig gemeinsamer Bezug gewiß von größtem Vorteile sein wird. Sine solche Organisation nach und nach anzubahnen, ist eben Zweck des Berbandes.

Aber schon jest, nuch ehe eine solche vollständige Organisation durchsgesührt ist, die mit nicht zu unterschätzenden Schwierigkeiten verbunden ist, wird der Berband der Konsumvereine sehr großen Borteil bieten dadurch, daß die Bereine einander durch ihr gemeinsames Organ die besseren Bezugssquellen mitteilen und dadurch, daß sie, wenn auch noch nicht gemeinsam, so doch soviel als tunlich an derselben Stelle ihre Einkäuse bewerkstelligen, um so möglichst günstige Bedingungen erzielen zu können.

Ein beträchtlicher Borteil für die Bereine wird sich gewiß auch dadurch erlangen lassen, wenn im Herbste frühzeitig von allen Bereinen Mitteilungen an den Borort gemacht werden über den Preis der Landesprodukte in ihrer Gegend; und dieser dann über den Stand der Preise dieser Artikel in den verschiedenen Teilen Deutschlands eine Zusammenstellung machen und an die Bereine versenden kann, aus welcher es dann für jeden einzelnen Berein leicht erzichtlich sein wird, wo er — in Anbetracht der Transportspesen — sich am vorteilhastesten mit seinen Ankäusen hinwenden kann.

Die Anführung dieser wenigen Punkte, denken wir, wird genügen, um die großen Vorteile des Verbandes erkennen zu lassen, die natürlich nicht alle ausgezählt werden können.

Bir ersuchen nun diejenigen Bereine, welche gesonnen sind, auf Grund der jeht vereinbarten Statuten dem Berbande deutscher Konsumbereine beistutreten, uns hiervon Anzeige zu machen, wir werden alsdann Sorge tragen für die regelmäßige Zusendung sämtlicher Schriftstücke und des besonders vom Bororte aus zu besorgenden Bereinsorgans.

Bezüglich der Kosten des Verbandes haben wir noch zu bemerken, daß dieselben nach § 9 auf die einzelnen beigetretenen Vereine je nach dem Jahresumsatze, den sie bewerkstelligten, umgelegt werden sollen. Aller Voraussiicht nach werden aber die Auslagen für den Verband nur ganz geringe sein, so daß ein verhältnismäßig äußerst kleiner Prozentsatz genügen wird, um die Kosten zu decken, und es wird daher, unserm Voranschlage nach, der von den einzelnen Vereinen zu leistende Veitrag wohl kaum mehr bestragen als 1 fl. auf 5000 vom Umsatz.

Mit freundschaftlichem Gruße

Stuttgart, im Mai 1867.

für den Borort

Eduard Pfeiffer.

Auch die Statuten für den "Berband Deutscher Consumvereine", mit deren Ausarbeitung nach den besprochenen Grundsätzen eine von jener ersten Bersammlung gewählte Kommission beauftragt war, seien hier in ihren wichtigsten Teilen angesügt:

- § 1. "Der Berband Deutscher Consumbereine hat zum Zweck die mögslichste Förderung der gemeinsamen Interessen und die Anbahnung einer innigen Berbindung der Consumbereine untereinander.
- § 2. Jeder Deutsche Consumberein ist befugt, diesem Berbande beis gutreten mit den in diesem Statut festgesetzten Rechten und Pflichten.
- § 3. Das rechtliche Berhältnis der einzelnen Bereine und ihrer Mitglieder und die Selbständigkeit der Bereine in Besorgung ihrer besonderen Angelegenheiten wird durch den Anschluß an den Berband und die Beschlüsse der Bereinstage nicht geändert. Benn es sich daher um die Übernahme von neuen Berpslichtungen seitens der Bereine handelt, welche in diesem Statut nicht enthalten sind, so erhalten die Beschlüsse der Bereinstage erst bindende Kraft durch specielle Annahme jedes einzelnen Bereins. Im übrigen sind die Beschlüsse des Bereinstages nur als Rath und Empsehlung anzusehen, indem keinerlei äußere Köthigung auferlegt werden, sondern allein das Gewicht der dargelegten Gründe wirken soll. . . . . .
- § 5. Allijährlich, etwa in den Monaten Mai oder Juni, treten die in dem Berbande befindlichen Bereine zu einem regelmäßigen Bereinstage zusammen, auf welchem die Berbandsangelegenheiten verhandelt und geregelt, und die allgemeinen Interessen berathen werden sollen.

Auf dem regelmäßigen Bereinstage wird auch jeweilig der Borort für die Dauer eines Jahres bestimmt.

Außerordentliche Versammlungen können von dem Borort — und müssen von ihm auf Antrag von einem Drittel der im Verbande bestindslichen Bereine berufen werden. . . . . .

- § 7. Der Borort besorgt die ihm obliegenden Geschäfte durch seinen Borstand, Er beruft die Bereinstage und schlägt die Tagesordnung vor. Die ihm von den Bereinen bis vier Bochen vor dem Bereinstag eingesandten Unträge müssen jedenfalls auf die Tagesordnung gesetzt werden.
- § 8. Der Borort hat die Redaction eines Bereinsorganes zu besorgen, dessen Form ihm überlassen bleibt, das aber mindestens einmal monatlich zu erscheinen hat und den Bereinen regelmäßig zuzusenden ist.
- § 9. Die Kosten des Berbandes werden in der Weise aufgebracht, daß sie auf die einzelnen Bereine im Berhältnis zu ihrem Jahresumsat ums gelegt werden.

Alljährlich auf dem Bereinstage hat der Borort über die von ihm verwandten Gelder Rechenschaft abzulegen und seine Rechnungen von einer vom Bereinstage zu ernennenden Commission prüsen zu lassen.

§ 10. Die dem Verbande angehörigen Vereine sind berechtigt

- 1) Förderung mit Rath und That Seitens des Bororts wie bon den einzelnen verbundenen Vereinen zu erwarten;
- 2) sich der getroffenen gemeinsamen Einrichtungen gegenseitiger Geschäftsverbindungen und Berkehrserleichterungen zu bedienen;
- 3) insbesondere die Vermittlung des Vororts in Unspruch zu nehmen bezüglich der Auffindung vorteilhafter Bezugsquellen für die von ihnen geführten Waaren;
- 4) je ein Exemplar des bom Borort herausgegebenen Organs zu empfangen.

Dagegen sind sie verpflichtet:

- 1) Die Beiträge zu den Verbandskosten nach dem vom Vorort sestgesetzen Termin regelmäßig einzusenden;
- 2) ihre Rechnungsabschlüsse und Rechenschaftsberichte pünktlich an den Borort einzusenden, so wie die Formularien, welche ihnen vom Borort zur Ausfüllung übersandt werden;
- 3) sich gegenseitig möglichste Unterstützung angedeihen zu lassen.

Sämtliche im Verbande befindlichen Vereine verpflichten fich dur Fest= haltung des gegenwärtigen Statuts."

Un die dem Konsumvereinsverbande bereits in der Stuttgarter Bersammlung beigetretenen Bereine wurde vor dem genannten Werbe= rundichreiben des Bororts ichon die erfte Rummer des bon Ed. Pfeiffer herausgegebenen und eigenhändig geschriebenen "Drgans der deutschen Consumvereine" (auf blauem Briefvavier autographiert) mit den Statuten versendet. Wir entnehmen dieser Rummer 1 vom Mai 1867 folgendes, woraus sich das zunächst beabsichtigte Programm des Berbandes erhellt: "Als nächste Aufgabe betrachten wir die Bermittlung guter und möglichst billiger Bezugsquellen. Wir ersuchen daher die Bereine beifolgendes Formular gef. auszufüllen. Sobald bei uns die Rückantworten eingelaufen sein werden, werden wir eine Bu= sammenstellung der verschiedenen vorteilhaftesten Bezugsquellen an= fertigen und sie den Bereinen wieder zusenden." Alsdann wird "bom Vorort aus im Namen der übrigen Bereine mit einzelnen Groffiften und Fabrikanten verhandelt werden, um von diesen möglichst günstige Einkaufsbedingungen zu erlangen, falls ihnen in Aussicht gestellt werden kann, daß die Mehrzahl der Konsumbereine bei ihnen ihren Bedarf nehmen wird". Außerdem wurde noch ein statistischer Fragebogen beigegeben, um eine Busammenstellung über Ausdehnung und Entwicklung der angehörigen Bereine zu veranstalten. Des weiteren wurde betont, daß das "Drgan" anregend, belehrend und fordernd

wirken wolle und als Verbindungsmittel unter den Vereinen zu wirken suche, wobei vor allem Erfahrungen und Meinungen ausgetauscht werden sollten.

Die zweite Nummer des "Organs" bom Juni 1867 berichtet, daß der "Berband Deutscher Consumbereine" nach Buftimmung der Bereine zu den Statuten "definitib als gegründet zu betrachten" fei. Obwohl erst wenige Antworten auf das Berbezirkular eingelaufen wären, sei "doch aus der Freudigkeit, mit welcher in diesen wenigen Antworten der Gedanke eines folchen allgemeinen Berbandes begrüßt wurde", zu schließen, "daß die bon uns ins Werk gesetzte Organisation Anklang finden und mehr und mehr an Ausdehnung gewinnen werde". Es wird berichtet, daß die Bereine von Machen, Freiburg i. Br. und Pirkenhammer neu beigetreten sind. Besonders erwähnt wird noch ein Schreiben des Konsumbereins Rendsburg in Schleswig-Holftein, worin der Gedanke eines Verbandes der deutschen Konsumbereine mit Freuden begruft worden fei. "Nicht berkennend," heiße es in diesem Schreiben, "mit welchen Schwierigkeiten eine derartige Verbindung zu kämpfen hat, fühlen wir uns um so mehr verpflichtet, mit allen Kräften die= felbe zu unterstüten und so zur Ginigung und Sebung der Ronfum= vereine im ganzen wie im einzelnen beizutragen." Bon Rendsburg fei bereits eine Aufforderung an den Borort Riel der schon verbundenen schleswig = holfteinischen Konsumbereine ergangen, ihren engeren Landesberband in bestimmtere Formen zu bringen, nach den Stuttgarter Berbandsstatuten neu zu konstitutieren und den Unschluß sämt= licher Vereine an den Pfeifferschen Verband zu ber= mitteln.

Diese zweite Nummer enthält auch eine sehr lehrreiche aussührliche Statistik von 21 Bereinen und Berichte über verschiedene wichtige Einrichtungen. So zum Beispiel, daß der Berein in Reustädtles seit kurzem eine eigene Bäckerei mit günstigen Ersolgen betreibe und ebenso der Berein in Wasseralfingen ein eigenes Milchgeschäft. Weben den Mitteilungen über sonstige wichtige Dinge, wie die möglichste Stärkung des Reservesonds, wird von dem Mannheimer Berein berichtet, daß er einer Reihe seiner Mitglieder Mittel als Reisezuschuß zur Pariser Ausstellung zur Berfügung gestellt habe. Der Konsumverein Kempten berichtet, daß einige Kausseute an den Berein nichts verkausen würden wegen der anderen Geschäfte. Pseisser sagt dazu: Die Namen derzenigen Grossisten und Fabrikanten, welche sich einem

gemeinnühigen Institute wie einem Konsumbereine so wenig entgegenkommend zeigen, verdienen wohl auch anderen bekannt gemacht zu werden. Es sind die Herren XV; aus eigener Ersahrung können wir UB nennen, welche sämtlich aussprachen, daß sie einem Konsums berein nichts verkausen wollen. Einige davon haben nun, seitdem der Stuttgarter Berein so große Ausdehnung erlangt hat, Schritte getan, um nachträglich die zuerst verweigerte Geschäftsverbindung anzuknüpsen, doch fand sich der hiesige Berein dann nicht mehr dazu veranlaßt.

Es ist hier Gelegenheit, auf die Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, die tatsächlich den Konsumbereinen jener Zeit beim Einkauf entgegenstanden. In dem Archiv des Stuttgarter Bereins besinden sich Zeugnisse dafür, zu welchen Mitteln oft gegriffen werden mußte, um überhaupt für einen Konsumberein nur eine Offerte zu erhalten.

Die friedlich-aufbauende, sich liebevoll himgebende Arbeit Eduard Pfeiffers für seine Konsumbereine und ihre Entwicklung, wie sie sich in allen seinen Schriften spiegelt, und bor allem in den ersten Nummern des "Organs", wo mit besonderer Sorgfalt die erwünschten Ronfum= bereinsdinge eingehend erörtert wurden, wird ichon bald ftark getrübt und von da ab im stillen bis zur Zerstörung bekämpft. In der Schulze= Delitsschschen "Innung der Bukunft", dem Organ des Allgemeinen Berbandes eröffnet sich eine heftige Fehde gegen die Gründung des Ronfumbereinsberbandes. Bor allem ift es Ludolf Bari= fius, der 1867 in einem Artikel "Der Allgemeine Berband und Konsumbereinsberbände in Nord und Gud" zunächst folgendes 36 ausführt, nachdem er eine kurze Zeitungsnachricht über die Gründung des Pfeifferschen Verbandes mitgeteilt hat. "Den Sekretar der Unwalt= schaft (des Allgemeinen Berbandes) bat ich um einen speziellen Bericht, allein die Anwaltschaft hatte nach der Zusammenkunft keinerlei Zu= schrift darüber erhalten; später ergingen an sie gang unverständliche Anfragen aus Nord und Sud; man sette voraus, daß die Anwalt= Schaft dem Stuttgarter Projekt zustimme, wunderte sich aber darüber, fragte sich wohl, welches das Verhältnis zum Allgemeinen Berbande werden solle? Endlich konnte ich selbst der Anwaltschaft Auftlärung durch folgende zwei Schriftstücke verschaffen, welche auch

<sup>36</sup> Auch mitgeteilt bei Konrad Barth in der Konsumgenossenschaftlichen Rundschau 1909, S. 803.

an Berliner Konsumbereine gesandt waren. Das erste ist ein aus Stuttsgart im Mai 1867 datiertes, lithographiertes Zirkular, unterzeichnet: "Mit freundschaftlichem Gruß für den Borort. Ed. Pfeisser." ... Das durch das Zirkular und den Statutenentwurf nicht bloß ins Auge gesäßte, sondern fest in Angriff genommene Unternehmen ist also ein ohne vorherige Mücsprache<sup>37</sup>, ohne Ankündigung oder Erörterung durch Bort oder Schrift, von einer Anzahl süddeutscher Konsumbereine gesmachter Bersuch, die Konsumbereine dem unter Schulze-Delissichs Leitung seit Jahren bestehenden Allgemeinen Berbande ab spenst gu machen und einen gesonderten, ohne Zusammenhang mit den übrigen Genossenschaften bestehenden "Berband der deutschen Consumbereine" mit dem Borort Stuttgart unter der Direktion des Herrn Eduard Pfeisser ins Leben zu rusen." Nach einer unsreundlichen Kritik der gesdachten Konsumbereinsorganisation bezweiselt Parisius vor allem die Notwendigkeit eines gesonderten Verbandes.

Auf alle Angriffe weiß Pfeiffer trefflich zu erwidern. So schreibt er in seiner Nummer 4: "Wir verzichten darauf, eine Erwiderung zu geben auf das, was bloß perfönliche Angriffe gegen den Schreiber dieses waren und glauben, ohne jegliches Wort von unserer Seite die Beurteilung der Sache ruhig denjenigen Bereinen felbst überlaffen gu können, denen unsere Bestrebungen und die Art unseres Wirkens näher bekannt find. Mehrere Ginsendungen, die uns von auswärts geworden find, haben und in diefer unserer Ansicht bestärkt und waren und ein freudiger Beweis dafür, daß das gefunde Urteil ruhiger Menschen nicht getrübt werden kann durch noch so leidenschaftliche Zeitungsartikel. Unfere Aufgabe wird dadurch, daß wir alles Perfönliche entfernt halten, sehr erleichtert, indem es eigentlich nur ganz Untergeordnetes ist, was Berr Parifius gegen unseren Berband selbst vorbringt ... Wir haben nur gur Aufklärung von Migberftandniffen beigufügen, daß die Stutt= garter Berfammlung abgehalten wurde, allerdings ohne "Genehmigung" der Anwaltschaft des allgemeinen Berbandes (wir glauben diese Genchmigung entbehren zu können), sicher aber nicht ohne deren Renntnis, in= dem auch an Herrn Schulze-Delitich eine Ginladung ergangen ift, sich bei jener Versammlung, deren 3weck ihm mitgeteilt wurde, zu beteiligen, wie er es auch bei der Arbeit der Gründung auf die an ihn gerichtete Gin= ladung, dabei mitzuarbeiten, wegen Zeitmangels bedauert hatte, seine

<sup>37</sup> Wie wir bereits mitteilten, war Schulze von Pfeiffer zur Gründungsversammlung nach Stuttgart perfönlich eingeladen gewesen.

Mitwirkung versagen zu mussen... Wir hoffen, das Gesagte wird genügen, um wenigstens bezüglich der Sache, um die es sich handelt — und um diese allein ist es uns zu tun — keine Zweisel auskommen zu lassen. Die Aufgabe, die sich der Verband gestellt hat, ist eine sehr schwere; die Gründer desselben waren sich dessen von Anfang an bewußt. Wir hoffen aber, daß sie alle, wie wir, durch Angriffe von außen, sie mögen kommen, woher sie wollen, sich nicht werden irre machen lassen, das begonnene Werk zu fördern zum gemeinsamen Vorteil aller."

Un anderer Stelle derfelben Rummer fagt Pfeiffer: "Benn in letter Zeit die Vereine in nicht so großer Zahl unserem Verbande bei= traten, als erwartet werden konnte, wenn namentlich die nord= und mitteldeutschen Bereine sich ziemlich zurück= haltend zeigten, so mag der Grund hierfür vielleicht darin ge= fucht werden, daß die mehr im Norden gelegenen Bereine fich aus unserer Bereinigung in Sinsicht auf ihren Barenbezug weniger Borteil versprechen, zum Teil mögen fie auch die heftigen Angriffe zuruckgeschreckt haben, welche gegen unseren Verband in der Innung der Bukunft' gerichtet worden find." Die drei fachlichen Angriffspunkte bon Parifius richteten fich nur gegen die Stimmenberteilung im Berbande, dagegen, daß keine Unterberbande geschaffen seien, und daß der Roftenbeitrag der Bereine jum Berbande viel zu niedrig bemeffen fei. Es follte damit der Reim des Miftrauens gegen Pfeiffers Drgani= sationsfähigkeit gefäet, es follten die Bereine scheu gemacht werden. Es war der erste Versuch, das große Pfeiffersche Konsumbereinsprojekt zu unterminieren.

Aber Pfeiffer wußte auch diese sachlichen Dinge zu erklären und richtig zu stellen. Und die ruhige Arbeit geht fort und wächst sichtlich.

Um 13. April 1868 findet ein Verbandstag deutscher Konsumvereine, die zweite Tagung des Pfeifferschen Berbandes, im Saale
des Kohlergartens zu Augsburg statt. Von den 52 Mitgliedervereinen des Verbandes waren 13 Vereine mit 22 Delegierten vertreten.
Erster Vorsitzender der Tagung war Pfeiffer, zweiter Vorsitzender
Hauptmann von Perglas. Pfeiffer selbst erstattete den Vericht über
die Tätigkeit der Verbandsleitung, und die Versammlung spricht ihm
als Vorsitzenden "durch Erheben von den Sitzen" den Dank für die
unermüdliche und umsichtige Leitung der Verbandsgeschäfte aus. Es
fand in diesem Jahre ein reger Verkehr mit dem Verband der schlieswigholsteinischen Vereine und mit dem Vorort Leipzig der sächssischen

Bereine ftatt. — "Biele Anfragen, darunter von Rugland, Öfterreich, der Schweiz und Norddeutschland" heißt es in dem Protofoll, waren gu beantworten. Stuttgart wurde für ein weiteres Jahr gum Borort ge= wählt. Referiert und diskutiert wurde auf dieser Tagung über die Er= richtung bon Bereinsbäckereien und Schlächtereien. Das Referat zu den Beratungen über Bereinsbäckereien erstattete der Bertreter des Eglinger Bereins, indem er in der Sauptsache über die Eklinger Konsumbereinsbäckerei bon 1867 berichtete. Bie Pfeiffer mitteilt, beständen seines Wissens in England keine folche Ronfum= vereinsbäckereien. Mit dieser Frage des ersten 3meiges der Gigen= produktion von Ronfumbereinen, beschäftigt sich das Organ in der Folgezeit des öfteren und sucht die Braxis der Eigenproduktion für die Konsumbereine damit zu fördern. Gine Debatte verursachte der Bunkt "Genossenschafts= geset"; ein solches sei notwendig, das preußische sei sehr gut in allen Hauptpunkten, bis auf den einen der Berbindlichkeit gur Solidarhaft. Es murde der Pfeifferiche Antrag angenommen, daß der Borort beauftragt werde, "den Bereinen zu München, Karlsruhe und Darmstadt schnellstmöglich Abdrücke der württembergischen Eingabe an die Regierung zukommen zu laffen, welche Sauptftädte dann für weitere Berbreitung und für möglichst gleichmäßiges Vorgehen in ihren Ländern forgen follen". Als wesentlichster Bunkt ist der 5. Bunkt der Tagesordnung zu betrachten: "Die Frage gemeinschaft= lich en Barenbezugs", der fehr eingehend behandelt wurde. Der Bertreter des Bereins Mannheim, Berr Duffing, machte unter all= gemeinem Beifall den Borschlag, eine Zentralstelle dafür zu er= richten, welche "die Aufträge der Bereine, vorerst in Kaffee sammelte und unter Berechnung einer Einkaufsprodision (von vielleicht 11/20/0) zum Fakturapreise berechnen soll. Die Zentralstelle würde von einem dazu gewählten Organe beauffichtigt, die Rechnungen geprüft, und der fich ergebende Überschuß zur späteren Errichtung eines eigenen Lager= hauses reserviert. Der Berein Mannheim erbietet sich, da dieser Drt der wohl geeignetste ist, die Aufsicht, bis ein eigenes Organ gewählt ift, durch seinen Verwaltungsrat ausüben zu lassen. — Wenn die Sache fich erprobt, könnte die Zentralisierung der Bestellungen auch auf andere Artifel, wie Reis, Erdöl, Buder und auch auf solche ausgedehnt werden, die, wie Mehl, nicht von Solland und dem Rheine bezogen werden." (Consumberein 1868, S. 19.)

Pfeiffers Bericht über den Berbandstag in der folgenden Nummer 1 des zweiten Jahrgangs des "Organs" schreibt hochbefriedigt von der Tagung. auf der mit viel Nuten ein so reicher Stoff in ausführlichster Beise besprochen worden sei. Es heißt dann weiter: In hohem Grade erfreulich war die Einmütigkeit, welche bei allen Berhandlungen herrschte. Es zeugte dies dafür, daß die Bertreter der Bereine alle selbst von dem Gedanken durchdrungen waren, daß nur durch ein recht einmütiges Zusammengehen aller Bereine die Borteile des gemeinsamen Berbandes zur Geltung kommen können. Dies wird sich hauptsächlich nun erst im besonderen Maße zeigen, wenn die beschlossene Errichtung einer Zentralstelle für den Wareneinkauf verwirklicht sein wird. Pfeiffer hosst schol nie einer der nächsten Nummern das von dem Mannheimer Berein diesbezügliche ausgearbeitete Projekt veröffentlichen zu können.

Diese genannte Nummer 1 vom April 1868 löst die 12 bisher ersichienenen autographierten Nummern des "Organs" ab und nennt sich "Der Consumverein — Organ des Berbandes deutscher Consumvereine — herausgegeben für den Borort Stuttgart von Eduard Pfeisser." Es ist nun im Kleinsormat gedruckt und erscheint monatlich, die Nummer für einen Kreuzer.

Die nun folgenden reichhaltigen kleinen hefte des "Consumverein" enthalten viel wissenswertes Material für die Praxis der Konsumbereine, und daneben erscheinen nun fast regelmäßig in ihnen Berichte der mannigsachsten Art über gegnerische Angriffe, Schikanen und Kämpse aus den verschiedensten Orten.

Der Gedanke eines allgemeinen Konsumvereinsverbansden bes fand in immer weiteren Kreisen Anklang, und Bereine aus den entferntesten Gegenden, wie aus Siebenbürgen, treten dem Berbande bei, aus Amerika kommen Anfragen um Beihilse zu Gründungen. Jedoch: "Zu unserem Bedauern halten sich die norddeutschen Bereine unserem Berbande noch zum großen Teile fern. Was immer die Ursäche dieser Zurückhaltung sein möge, so sind wir überzeugt, daß die Nühlichkeit eines Berbandes sämtlicher deutscher Konsumbereine mehr und mehr erkannt werden wird. Alls ersten Schritt in dieser Richtung begrüßen wir die sich in neuester Zeit bildenden Lokalverbände von Konsumbereinen, wie sie beispielsweise nun in Sachsen, in Brandensburg, an der Saar und am Rhein bestehen und die wenigstens zum Teil einen Ersatz bieten können für einen allgemeinen Verband, und die ohne Zweisel auch am besten den Weg dazu ehnen. Alls ferneres

erfreuliches Zeichen, daß die bon uns vertretenen Ideen mehr und mehr Anklang finden, begrüßen wir es auch, daß die Anwaltschaft deut= icher Konsumbereine (Schulze=Delitsich) in gang anderem Grade, als fie es bisher getan, der Sache der Konsumvereine ihre Ausmerksamkeit zuwendet." (Consumberein vom August 1868.) Das Verhalten des Allgemeinen Verbandes unter Schulzes Leitung blieb jedoch noch lange, oder besser gesagt: war wohl immer, dem speziellen Konsumbereins= verbande wenig freundlich gefinnt. Pfeiffer muß bald manche Pole= mik mit dessen Organ führen, wobei er, wie Feuerstein einmal sehr treffend bemerkt, "neben einem gang auf die fachliche Arbeit ein= gestellten Ton doch auch eine recht spitze Feder zeigte und mit über= legener Dialektik den Spott seines Widersachers — 3. B. über die "Utopie" des genossenschaftlichen Großeinkaufs —" zu bekämpfen wußte. Dieser Plan einer Großeinkaufsvereinigung ist es jest bor allem, der Pfeiffers Hauptgegner Parifius herausfordert. Es seien hier kurg eine Rede und Gegenrede angeführt. Parifius schreibt, wieder in der "Innung der Zukunft" (1868 S. 109): "Daß sich einzelne Konsum= vereine zu einem einzelnen Wareneinkauf verbinden, kommt öfters vor: allein es ist im ganzen wenig ersprießlich. Die Bereinigung einer großen Anzahl Konsumbereine zu diesem Zweck wird selten durchführbar und nütlich sein. Die meisten Ronsumbereins= praktiker haben in herrn Ed. Pfeiffers Projekten (1867 S. 119!) den gemeinsamen Bezug ,einzelner Waren' für ganz Deutschland und ,der meisten Waren' für gewisse borher durch Preisermittelungen festzu= stellende Zonen durch einen Vorort als geradezu phantastisch be= lächelt. Daß sie recht haben, weiter zu begründen, wird man mir wohl erlassen ... "

Der Angegriffene erwiderte hierauf: "Nach solchen Außerungen des Herrn Parisius und der meisten "Konsumpraktiker" gehört freilich eine starke Anmaßung unsererseits dazu, um die Frage des gemeinsschaftlichen Warenbezugs doch ernstlich zur Diskussion zu stellen. Man tut uns aber zu viel Ehre an, wenn man dieses Projekt als unsex Projekt bezeichnet, da alle Bereine, welche auf dem letzten Berbandstage vertreten waren, diesen Gedanken nicht allein für aussührbar, sondern für sehr förderungswürdig erklärten... Wir wollen bedächtig und nur nach reislicher Überlegung in dieser Sache vorangehen. Wenn wir aber einmal eine Sache als gut und nüglich erkannt haben, dann dürsen wir uns auch nicht abhalten lassen, einen ernstlichen Versuch

dur Durchführung zu machen — am wenigsten durch hämische Bemerkungen einzelner Kritiker. Es ist schon vorgekommen, daß die Herren Parisius und Richter einzelne Einrichtungen in unseren Bereinen belächelten und scharf tadelten, die sie selbst einige Jahre später als sehr gut und nüglich empsahlen; so wird es wohl auch gehen, wenn unser Projekt, das uns heute beschäftigt, nur erst einmal durchgeführt ist<sup>38</sup>."

In Rummer 7 bom 15. September 1869 fragt Pfeiffer endlich: "Bas will denn herr Parifius?" (S. 100). Parifius hatte nämlich seine Unfeindungen so weit getrieben, daß er an die verschiede= nen Konsumbereine im Juli 1869 ein gegen Pfeiffer gerichtetes Flugblatt verschiefte, in welchem er feststellt, daß er (Parifius) sich schon ein Jahr vor Pfeiffer mit ähnlichen Projekten des gemeinschaftlichen Wareneinkaufs befaßt habe. An Pfeiffer, oder an den Stuttgarter Konsumberein war dieses Flugblatt nicht gekommen. Angriff und Ab= wehr ist derartig bezeichnend, daß sie hier etwas ausführlicher wieder= gegeben seien. Pfeiffer druckt das Flugblatt "Bur Entgegnung auf einen Angriff des Herrn Dr. Pfeiffer" vollständig ab. Barifius geht darin von den Pfeifferschen Bemühungen "mit Übergehung Schulze-Delitsich' fämtliche Konsumbereine Deutschlands zu einem Verbande zu vereinigen", aus (Man beachte, daß immer wieder dieses gegen Pfeiffer angeführt wird, obwohl es unrichtig ift.) und zählt dann seine eigene Beschäftigung mit der Frage der Verbindung mehrerer Konsum= vereine miteinander behufs des Wareneinkaufs auf, die allerdings bis zum Jahre 1864 (mo er über die Gründung des Berliner Zentrallagers für Zigarren schrieb) und Juli 1868 (wo er über die Nutbarmachung

<sup>38</sup> Welch prophetisches Wort Pfeisser bamit aussprach, beweist die Mitteilung von Parisius in den Bl. f. G. vom 11. Juli 1892, daß er den Plan zur Gründung einer genossenschaftlichen Großhandlung entworsen habe. Diese wurde auch 1892 in Bremen errichtet; Kaufmann berichtet von ihr in seiner Geschichte (S. 93): "Die Bremer Genossenschaftliche Großhandlung frankte an den der Grundübeln, die ihr mit in die Wiege gelegt worden waren: an der kaum nennenswerten Beteiligung rein genossenschaftlichen Kapitals, an dem Mißtrauen der Bereine, hervorgerusen durch die Beteiligung des privaten Handelskapitals, an der im Vergleich zu Hamburg ungünstigen Lage ohne genossenschaftliches Hinterland. Da war es kein Wunder, daß der mit Wedermann an die Spitze berusene junge Parisius, der weder genossenschaftliche noch prattische kaufmännische Ersahrungen mitbrachte, sondern nur seinen guten Willen, den riesengroß sich austürmenden Schwierigteiten nicht gewachsen war. Das Unternehmen siechte einige Jahre fümmerlich dahin, dis es eines Tages ohne Sang und Klang zu Grade getragen wurde. Die beteiligten Gesellsschafter waren froh, daß sie noch 72 % ihrer Einlagen zurückerhielten."

der Berbindung einzelner Genossenschaften für den Wareneinkauf schrieb) zurückreichen. Aber Parisius legte solchen Projekten nie bestondere Bedeutung bei! Und wie er sich zu der Mannheimer Einkaussegenossenschaft stellt, das sagt der Schlußabsat seines Flugblattes: "... Aber ich gestehe nachträglich zu, daß ich als Konsumbereinsthe er et ik er (Parisius rechnet sich nämlich nicht zu jenen Praktikern, von denen er damals schrieb, daß sie über das Projekt gesächelt hätten!) mir auch erlaubt habe, zu lächeln, jedoch nicht mitleidig, sondern gerade so gemütlich, wie ich dies allen gut gemeinten, auf ein gut es Biel gerichteten, aber phantastischen Projekten gegenüber zu tun gewohnt bin."

Bir muffen uns nach diefen Ausführungen mit Pfeiffer fragen: was will denn eigentlich Parifius? Nach der Gründung des Konsum= vereinsberbandes im Frühjahr 1867, antwortet Pfeiffer, "hatte Barifius es damals für aut befunden unseren Berband in einem längeren Artikel voll perfönlicher Angriffe gegen mich zu besprechen. Ich war zu sehr gewohnt, dergleichen Angriffe von den Berren der Innung der Bufunft' zu erfahren, als daß mich dies hätte überraschen können, und da es mir eben um die Sach e und nicht um persönliche Rechthaberei zu tun war, so ließ ich alles auf sich beruhen, nur einige sachlich falsche Darftellungen des herrn Parifius widerlegte ich ... Sie teilen uns mit, daß Sie felbft fich mit ähnlichen Projekten gur Organisation des gemeinsamen Bareneinkaufs schon lange befaßten, schon ,ein Sahr früher ehe nur der Stuttgarter Berein bestand'. Alfo Sie beanspruchen die Priorität dieses Gedankens für sich, und ich bin weit entfernt da= bon, Ihnen diese bestreiten zu wollen, um so weniger als dieser Bedanke ungemein nahe liegen muß für jeden, der mit dem Konfumbereins= leben nur einigermaßen betraut und der die Geschichte unserer Borbilder — der englischen Konsumbereine — kennt." Nachdem Pfeiffer noch eine Fälschung nachweift, fährt er fort: "Die Wahrhaftigkeit scheint überhaupt nicht Ihre ftarke Seite gu fein, fonft würden Sie in Ihrem Flugblatte nicht die alte Unwahrheit aufwärmen, daß ich den Berband deutscher Konsumvereine mit Übergehung Schulze-Delitich' zu gründen gesucht habe. Sie haben dieselbe Unwahrheit schon bor awei Jahren in den Blättern für Genoffenschaftswesen veröffentlicht, freilich, wie Sie damals felbst fagten ohne Borwiffen von herrn Schulze-Delitich - anders wäre es auch gar nicht denkbar gewesen. Ich habe damals in dem Organ der Konsumvereine erwähnt, daß ich Schulze=

Delißsch selbst eingeladen hatte an der konstituierenden Bersammlung unseres Berbandes teilzunehmen, und daß ich von ihm die Antwort ershielt — die noch in meinen Händen ist —, daß er bedauere wegen Zeitmangels nicht zu der Stuttgarter Bersammlung kommen zu können ..."
"... Die Hauptsache bleibt: Sie lächeln, und zwar wie Sie sagen "gemütlich"; nun wäre nur noch zu wünschen, daß Sie uns auch zu sagen belieben, warum und worüber Sie lächeln. Sie selbst sinden die Frage der Bereinigung der Konsumvereine zum gemeinschaftlichen Wareneinkauf eine gewissermaßen selbstverständliche, und doch lächeln Sie über phantastische Projekte, wenn man ernstlich an die Lösung dieser selbstverständlichen Frage gehen will. Hier lächeln Sie also doch auch nicht als Theoretiker, Sie lächeln aber doch auch nicht als Praktiker, Sie lächeln also wohl ohne genau zu wissen warum. So lächeln Sie eben in Gottesnamen weiter, wir gönnen Ihnen gern diesen heiteren Humor..."

Überhaupt rückt die Frage ständig mehr in den Mittelpunkt: wird es letten Endes schließlich gelingen, daß der Ronfumbereins= verband sich gegenüber dem Allgemeinen Berbande durchsett; daß er die hauptsächlichen Konsumbereine bon gang Deutschland, also im besonderen auch von Rorddeutschland zu vereinigen weiß? Das ist das Problem des Pfeifferschen Planes; alle Konsumbereine in einem speziellen Konsumbereinsberbande zu organisieren. Im Januar 1869 klingt folgende Mitteilung Pfeiffers zubersichtlich: "Sehr erfreulich ist die Wahrnehmung, daß in neuerer Beit unser Berband auch in Norddeutschland, wo er ja bekanntlich am Anfange auf viel Migtrauen stieß, mehr und mehr Anerkennung findet." (So bestellte Dldenburg 30 Eremplare des Organs, und der dortige Vorstand richtete ein ermutigendes Schreiben an Pfeiffer.) Der Vorort Leipzig des fächsischen Ronsumbereinsberbandes schreibt unter anderem: "... Offen gestanden neigt sich unsere gange Sympathie Ihrem Bunde zu, und wir wären wohl längst tätige Mit= glieder desselben, wenn wir nicht gewisse Rücksichten zu nehmen hätten, wenn nicht Schulze-Delitich das gleiche Ansinnen an uns gestellt hätte ... " Pfeiffer fagt dazu: "Wir find weit entfernt davon irgend= einem Bereine zureden zu wollen, unserem Berbande beizutreten ... Wir würden es bedauern, wenn ein Berein aus irgendeinem anderen Grunde sich uns anschlösse, als weil er diesen Anschluß in seinem eigenen Interesse für nüglich hält. Wir sind der Unsicht, daß eine Berbindung der Konsumbereine diesen selbst nur Borteil bringt, und heute, wo in jeder Branche die Arbeitsteilung aufs vollständigste durchegeführt ist, halten wir es auch für geboten, die Sache der Konsum= vereine zu trennen von den Angelegenheiten der Borschußvereine, mit denen sie nichts oder nur äußerst wenig gemein haben. Wir sind daher überzeugt, daß die Zweckmäßigkeit einer solchen Trennung mehr und mehr erkannt werden wird." (Consumverein vom Januar 1869.) Mittlerweile besabsichtigte der sächsische Konsumvereinsverband den "Consumverein" zu seinem Organe zu wählen.

Betreffs des Großeinkaufsplanes gibt der Borftand Duffing des Mannheimer Bereins, im Septemberheft 1868 fein aus= führliches Referat. Er schlägt bor, daß, bis zur Erreichung einer engeren Einkaufsvereinigung es zunächst zwedmäßig sei, wenn sich nahe beieinanderliegende Vereine zwecks größeren Cinkaufs verständig= ten, und wenn sich insbesondere kleinere Bereine größeren Bereinen im Warenbezug anschlössen. Auf jeden Fall wird immer wieder betont (auch in der Diskuffion über die Angelegenheit): "nach unferer Meinung ift das richtigste Mittel, das die Konsumbereine ihrer, mit= unter fehr unangenehmen Stellung in dem großen Geschäftsverkehr zu entrücken bermag, nur in der Gründung einer Bentralftelle zur Ber= mittlung des gemeinschaftlichen Barenbezugs zu suchen." Der Mann= heimer Berein machte mittlerweile einen praktischen Bersuch und bezog zusammen mit sechs Bereinen, unter Übergehung des Groffiften eine Wagenladung Bucker direkt bon einer Braunschweiger Fabrik. Der erfte Berfuch Ende 1868 fiel zu voller Zufriedenheit aus und wiederholte fich dann verschiedene Male.

Am 16. und 17. Mai 1869 war der dritte Verbandstag in Mannsheim. Auf der Tagesordnung standen unter anderem: "Organisation des gemeinschaftlichen Warenbezugs"; "Genossenschaftsgeset" (Resterent Dr. Herz) und "Gewinnung des Arbeiterstandes für die Konsumsbereine". Anwesend waren 37 Vertreter von 19 Vereinen. Den Vorzith führte wieder Pfeiffer, der auch den Verbandsbericht erstattet. Es gehören dem Verbande nun 63 Vereine an, welche über ganz Deutschsland verteilt sind. Der Gesamtumsatz dieser Vereine betrug  $1^1/_2$  Milslionen Gulden; das Verbandsorgan "Der Consumberein" zählt bereits über tausend Abonnenten. Stuttgart wurde wieder zum Vorort ges

wählt, gegen den Antrag Pfeiffers: Mannheim dazu zu erwählen, "weil von dort aus als Mittelpunkt, leichter die angestrebte Vereinigung der norddeutschen und süddeutschen Vereine zu einem Verbande herbeizusführen sei".

Der Referent Duffing über "gemeinschaftlichen Baren= begug" brachte einen Statutenentwurf gur Berteilung, in welchem es von der zu gründenden Organisation heißt: die unterzeichneten, dem Berbande deutscher Konfumbereine zugehörigen Bereine konftitu= ieren fich nach dem Grundsate der Bestimmung der Urt. 250 ff. des d. Handelsgesethuches als ftille Gesellschaft zum 3mede gemeinsamen Einkaufs ihrer Barenbedürfnisse, mit vorläufiger Beschränkung auf die Sauptartikel derfelben. Der Referent sprach die Anschauung aus, daß nur durch Gründung einer Zentralftelle, refp. einer Ginkaufs= genoffenschaft die Borteile erreicht werden konnten, die man in einem gemeinschaftlichen Barenbezuge suche; alles andere seien Salbheiten und taugten im volkswirtschaftlichen Leben wenig. Gine gum Schluß gefagte Resolution drudte aus, daß der Berbandstag die Rüglichkeit einer Berbindung aller Bereine zum 3weck eines gemeinschaftlichen Bareneinkaufs anerkennt und die Gründung einer Zentralftelle in Mannheim für ausführbar betrachtet. Gine Kommission wird gewählt und beauftragt, die erforderlichen Schritte zum raschen "Inslebentreten der Zentralstelle" zu unternehmen.

Diese Rommission für die Zentraleintaufsstelle trat am 27. Juni 1869 in Stuttgart zusammen und tagte unter Pfeiffers Leitung bon 1/29-1 2 Uhr und von 3-6 Uhr. Man einigte sich in bezug auf die Rechtsform der zu schaffenden Bentralftelle dahin, das Ganze in Form einer Benoffenich aft - "gleichsam wieder einen Konsumberein im großen" - zu begründen, ohne geschlossene Bahl der Teilhaber und ohne vorausbestimmtes Geschäftskapital. Die provisorischen Statuten enthielten folgende wesentliche Bestimmungen: "Bur Mitgliedschaft find jämtliche Vereine des Verbandes deutscher Konsum= vereine berechtigt. Berkauf an Nichtmitglieder kann stattfinden, aber ohne Unspruch auf Dividende. Der geringste Mitgliedsanteil beträgt 200 fl., der höchste 1000 fl., ratenweise Einzahlung gestattet, aber nicht unter 25 fl. Die Einlagen werden mit 5 % berginft. Der Berkaufspreis joll nach dem jeweils niedrigsten Marktpreise bestimmt werden. Kredit nur bis zum doppelten Betrage der geleisteten Ginlage auf die Dauer von vier Wochen. Das Reinerträgnis hat  $12^1/2^0/_0$  zum Reservefonds

zu leisten, der Rest wird als Dividende auf den Umsatz berteilt. Als Einkaufsstelle wird der Mannheimer Berein bestimmt, die Geschäfte werden durch deffen Geschäftskommission geführt. Der Borort des Berbandes ist ständige Aufsichtsbehörde der Einkaufsgenoffenschaft 39." Der Stuttgarter und Mannheimer Berein traten sofort bei und zeich= neten das Maximum, je 1000 fl.; München mit 500 fl. folgte bald. Im August 1869 begann die Zentralstelle bereits ihre Tätigkeit; bis Ende Dezember hatte fie nahezu für 30 000 fl. Waren an die 14 beteiligten Bereine abgesetzt. Pfeiffer versprach sich von dieser Zentral= einkaufsstelle eine große Förderung des Konsumbereinswesens. "Mit dieser Einkaufsgenossenschaft ist abermals ein bedeutender Schritt zur Förderung unserer Interessen geschehen." Mannheim war der Mittel= punkt des Berbandes, der seine Mitgliedervereine hauptfächlich in Süddeutschland hatte. Pfeiffer schrieb einmal hoffnungsvoll: Gine zweite Ginkaufaftelle etwa in Samburg oder Berlin durfte bald der ersten folgen!

So war Pfeiffer auch jum praktischen Berwirklicher des bedeut= samen Planes einer ersten Großeinkaufsgesellschaft für Konsumbereine geworden. Un Planen, Bestrebungen und praktischen Bersuchen dazu hatte es schon seit einigen Jahren nicht gefehlt. Zum erstenmal sprach Berm. Schulze felbft in feiner alteren Periode den Bedanken aus, indem er in seiner "Innung der Zukunft" 1862 schrieb: "Wie leicht wird fich 3. B. in Berlin bei weiterer Ausbildung eine Baderei und Schlächterei, ferner ein Zentralmagazin anderer Sauptartifel, welches die anderen Konsumbereine versorgt ... einrichten lassen." weitere Anregung zu einem folchen Plane gab am 4. Oktober 186340 der "erste Konsumvereinstag von Rheinland und Bestfalen". 1864 gründeten 7 Berliner Konfumbereine ein Bentrallager für Zigarren, das aber schon bald wieder aufgelöst wurde. Oftern 1867 war die Besprechung in Stuttgart. Am 28. Juli 1867 berieten 17 fächsische Konfumbereine 41 über die "Anlegung eines Zentralmagazins", wo= bei der Plan einer Genoffenschaft für den Großhandel erörtert wurde. Juli 1868 schrieb Parifius einen Artitel über die Berbindung von Konsumbereinen zwecks Wareneinkaufs 42. Noch im gleichen Jahre 1869

<sup>39</sup> Mitgeteilt bei Konrad Barth, S. 25.

<sup>40</sup> Innung der Zufunft, 1863, G. 108.

<sup>41</sup> Blätter für Genossenschaftswesen, 1867, S. 135.

<sup>42</sup> Blätter für Genoffenschaftewefen, 1868, G. 109.

wie die Pfeifferschen Konsumbereine, beabsichtigte auch der Verband schlesischer Konsumbereine die Errichtung einer besonderen Großshandlungsgenossenschaft. Auf dem Magdeburger Konsumbereinstag des "Allgemeinen Verbandes" 1869 sollte ein Antrag gestellt werden, ein Komitee zu wählen, welches die Errichtung einer Zentralbezugssquelle, bzw. einer deutschen Konsum-Großhandlungsgenossenschaft zu ermöglichen versuchen sollte; auf den Viderspruch Schulzes zog man diesen Antrag jedoch zurück. Auf lange Zeit hinaus blieb die Mannsheimer Einkaufsgenossenschaft der einzige großzügige praktische Versuch.

In das Jahr 1869 fällt auch der erfte organifierte Ungriff größeren Stiles von Intereffenten auf die Ronfumbereine. Un kleinen gehäffigen Dingen hat es schon in der ersten Zeit nicht gefehlt, und Klagen vor Gericht und Denunziationen, Schikanen jeglicher Art - auch durch gang ungerechte Besteuerung — haben manchem Verein das Leben schwer gemacht. Alles mögliche mußte gegen die Konsumbereine her= halten: manches Unfinnige, was heute vielleicht keine Zugkraft mehr haben würde, brachte gar manchem Berein damals noch empfindliche Schläge. Go wird einmal aus Mannheim berichtet, daß fich dort ein Spegereilvarenhändler infolge Geiftesftörung erhängt habe, und daß darauf das Gerücht ausgesprengt worden und geglaubt sei, daß der Konsumberein diesen Mann "auf dem Gewissen" habe. Großzügig ge= staltet sich der Feldzug gegen den Stuttgarter Ronjum = berein. Nachdem furz borber ein Kongreg von Spezerei= und Rolo= nialwarenhändlern stattgefunden 43, welcher gemeinsame Magnahmen gegen die Konfumbereine bereinbart hatte, erschien in einem Stuttgarter Lokalblatte eine Beilage 44: "Ein Wort an unsere Mit= bürger!" aus welcher wir folgende ergöpliche Stellen hier mitteilen:

".. Wir werden in nachstehenden Zeilen die überaus nachteilige Wirfung dieser Einrichtungen auf das bürgerliche und soziale Leben nachzuweisen suchen, wie diese Bereine ein Krebsschaden für unsere bürgerlichen Berhältnisse sind, wie ste den täglichen Berkehr hemmen und das ganze Gemeinwesen jett schon vielseitig schädigen, für die Zukunft es aber in noch weit ausgedehnterem Maße tun werden, wenn nicht die Angehörigen unseres Mittelstandes in der Bekämpfung dieser Bereine einmütig zusammenstehen und darauf verzichten, wegen eines augensblicklich scheindaren pekuniären Borteils dieses Institut durch ihren Beistritt oder durch die Annahme von Konsummarken unterstützen, weil auf

<sup>43</sup> Bei B. Zeidler, S. 242, mitgeteilt.

<sup>44 3</sup>m "Consumverein" 1869, S. 41, wortlich mitgeteilt.

diese Weise vielen unserer Mitbürger die Mittel zu ihrer und ihrer Nachkommen Existenz entzogen werden. — Solange die Welt steht, gewinnt der Eine auf Kosten des Andern!

... Aber auch nur die geringste Zahl der Arbeiter hat einen Borteil von den Konsumvereinen; denn der größte Teil wird nicht Zeit seines Lebens Arbeiter bleiben, sondern sich früher oder später seine Selbständigkeit gründen wollen. Wie kann nun ihm ein Borteil daraus erblühen, wenn er als Arbeiter Mittel dazu gibt, daß die Konsumvereine sich bei ihrer beabssichtigten Ausdehnung eigene Bierbraucreien, Metgereien, Bäckereien, Schuhmachers und Schneidereien usw. anlegen und ihm, dem jetzigen Gessellen und späteren selbständigen Handwerksmann vom gleichen Fach, von seiner Etablierung an Konkurrenz machen und zwar eine solche, die er zumal bei bescheidenen Ansanssmitteln nicht auszuhalten imstande sein wird.

... Und hauptsächlich finden wir in jener Schicht der menschlichen Geschlschaft, welche sich zu den sog. Honorationen rechnen und welche eigenstümlicherweise sich sonst gegen jeden Fortschritt stemmen, die Gewinnsucht am meisten ausgeprägt. So ist uns ein Konsunderein bekannt, wo Offiziere den Wein in Flaschen abzogen, Sodafässer abluden usw. Wir fragen unsere Mitbürger, ob diese Beschäftigungen zur Kriegswissenschaft gehören und ob es nicht besser gewesen wäre, anstatt diesen Beschäftigungen und anstatt tagelang im Zimmer des Verwaltungsrats des Konsumbereins zu sitzen, diese Herren hätten ihre Pläne studiert, um nicht, wie anno 66, seligen Unsgedenkens, sich von preußischen Gemeinen die Bege zeigen lassen zu müssen.

... Bir finden aber auch bei manchen Leitern von Konsumvereinen nichts weniger als reelle Geschäftsleute: man sucht dem Bublitum auf alle mögliche Beise Sand in die Augen zu streuen, man läßt die Bierteljahrs- Rechenschaftsberichte, die ebensowenig wie die österreichischen Finanzbulletins Anspruch auf Genauigkeit machen können, in den össentlichen Blättern abstrucken usw. ... Durch solche trügerischen Mittel, deren manche Leiter von Bereinen sich bedienen, um ihre Institutionen, welche ursprünglich nur für einen unter ganz anderen Berhältnissen lebenden Arbeiterstand (welche aber für unsere Zustände schlechterdings nicht passen) bestimmt und angelegt wurden, suchen sie sich populär zu machen. Es ist aber ostmals nicht allein Popularitätshascherei, sondern niedere Gewinnsucht und in dieser überzeugung sind auch schon viele Städte von den Konsumvereinen abgesommen.

... Bir fordern Euch Mitbürger aber auch auf, diese gemeinschädliche Anstalt (Konsumberein) aber auch dadurch zu bekämpsen, daß Ihr Jedem, von dem Ihr wisset, daß er Mitglied des Konsumbereins ist, für Eure Arbeiten und Lieserungen mehr berechnet, als dem, der Euch mit Bargeld bezahlt. Mitbürger! Diese Leute (die Konsumbereins-Mitglieder) suchen Euch durch ihren Beitritt zu diesem Berein einen großen Teil Eures Beredienstes zu entziehen, es steht Euch daher das gleiche Recht zu, solche Berefürzungen auf eine ober die andere Beise wiederzuerlangen.

... Mitburger! Diese Unstalten untergraben Guren Bohlstand, indem sie Guch nehmen und dem Söhergestellten geben. Sträubt Guch dagegen ...

Sorget dafür, daß diese Bereine sich in hiesiger Stadt auflösen und Handel und Gewerbe wieder auf die natürliche bürgerliche Konkurrenz zurückgeführt wird, zeiget, daß das alte Sprichwort: manus manum labat (eine Hand wäscht die andere) noch nicht zu Schanden gegangen ist. Bei unserer zweiten Bersöffentlichung, welche unmittelbar nach der nächsten Komiteesitzung stattsfindet, werden wir Euch ein Berzeichnis sämtlicher Konsumbereins-Mitglieder zustellen, damit Ihr dieselben kennen lernt und wisset, wer Euch Euer bischen Berdienst mißgönnt, notiert sie Euch alsdann, um geeigneter bei Borkommen verfügen zu können. ...

## Berglichen bürgerlichen Gruß!

Tas Comité zur Befämpfung der gemeinschädlichen Konsumvereine bei ihrer gegenwärtigen Ausdehnung. (A. Peter.)

Auf diese Angriffe folgten im Stuttgarter "Neuen Tagblatt" und in der "Schwäbischen Bolkszeitung" ganz treffliche Erwiderungen, worauf im "Neuen Tagblatt" ein "Zweites Wort an unsere Mitbürger" erschien. Daraus sei zitiert:

..... Bir möchten uns einfach die Frage erlauben, zu welchem Behufe wurden Konsumbereine gegründet und welchen Zweck sollen sie verfolgen? — Die Gründer der erften Konfumbereine hatten nichts anderes im Aluge. als dem Arbeiterstande ein Mittel an die Sand zu geben, sich durch Bereinigung, gemeinschaftlich, durch zum Boraus gemachte Einlagen billige Lebensmittel zu beschaffen, woraus deutlich hervorgeht, daß derartige Ber= einigungen nur fonfumierender, nicht produzierender Ratur sein jollen, folglich treten fie genau an die Stelle, welche der Raufmann seither einnahm. In der weiteren Verfolgung haben sich diese Konsumvereine jedoch auf ein Feld geworfen, das dem ursprünglichen Zwecke vollkommen fremd war, da der anfänglich nur konsumierende Berein sich auf Produktion verlegte. ... Der Konsumberein hat daher schon in allen Geschäftszweigen Plat gegriffen und wird, sowie er jest ichon seine eigene Baderei einzurichten im Begriffe steht, auch später selbständig in allen anderen gewerblichen Branchen eingreifen und eigene Ctabliffements gründen, er wird, sobald er fich bon genügendem Absate überzeugt haben wird, die Berträge mit den seitherigen (Beschäftsleuten fündigen und auf eigene Rechnung arbeiten, er wird eigene Bosamentier-Läden, Tuchwarenhandlungen, Uhrmacher-, Safnerund Schlofferwerfitätten usw. errichten. - Wohin führt dies aber im weiteren Berlause? Es führt dahin, daß jeder Gewerbetreibende durch die Macht des Napitals, das nach und nach in die Hände dieser Konsumvereine gelangt, wenn ihm nicht gesteuert wird, auf eine beklagenswerte Beise zugrunde gerichtet wird ...

... Aber auch wirtschaftlich können wir bei den Konsumvereinen keine Borteile für die Mitglieder erblicken. Die Mitglieder können ihre Bedürsnisse nie so gut und rein erhalten, als wenn sie solche bei Geschäftsleuten nach eigener Bahl und nicht vom Konsumakkordanten beziehen. So verargen

wir es z. B. einem Metger durchaus nicht, wenn er sich für den ihm vom Berein in Abzug gebrachten Rabatt durch Abgabe geringerer Fleischsorten an die Konsumbereinsmitglieder revanchiert; er muß dies, um nicht als ungerecht gegenüber jenen Runden zu erscheinen, welche ihn mit bar Geld bezahlen. ... Ein Mädchen trat in einen bom Konsumverein aufgestellten Fleischer= laden und fuchte fich unter den herumhängenden Gleischforten ein Stück heraus; als jedoch der Metger fah, daß ihn das Mädchen mit Konfum-Marken bezahlen will, erklärt er ihr, daß dies eine beffere Sorte Fleifch fei und dort, indem er auf andere herumhängende Fleischstücke von geringerer Quali= tät zeigte, das Fleisch für die Konsumbereinsmitglieder hänge. - Die Konfumbereinsmitglieder haben somit meist nur einen imaginären Gewinn. in Wahrheit verhält es fich jedoch gang anders und die Sausfrauen würden oft weit besser fahren, wenn sie sich zuerst genau überzeugen wollten, ehe fich vom Lorelengesang des Dividendenreizes erfassen und in den Strudel hineinziehen ließen. Die Frauen würden sicher oftmals quantitativ und qualitativ weit beffer bei Privaten, als bei den Konsumvereins-Gesellschaften faufen, wenn fie fich nur die Mühe machen wollten, fich auch anderwärts umzuschen. Betrachten wir das Berlockende der Dividende näher, so ichrumpfen sie zu einem Nichts gusammen. . . . "

Diese letztere Mahnung haben sich die heute in Konsumbereinen orzganisierten Konsumenten zu Herzen genommen. Bir sinden nur noch selten Bereine, welche in größerem Umfange sogenannte Lieserantenzgeschäfte betreiben; diese sind heute fast ganz durch selbständige Betriebe vorden. Dazu hat viel die hier, mit Beispielen von Singeweihten, erläuterte Geschäftsprazis beigetragen. Sigentümzlicherweise aber haben die "bedrängten Geschäftsleute" in neuerer Zeit selbst zu dem Mittel des Rabattgebens, jetzt, um die Konsumbereine damit zu bekämpsen, gegriffen. Und nun verargen sie den Konsumenten, wenn sie die Lehre, welche ihnen in den 60 er Jahren gegeben worden ist, anwenden und diese Rabattsparvereinzemarken als "Lorelengesang des Dividendenreizes" bloßstellen.

Der Berwaltungsrat des Stuttgarter Konsumbereins erließ nun in der Presse eine sachliche Richtigstellung der verschiedenen Unterstellungen: "Erklärung. Herr Spezereihändler A. Peter, als Schriftsührer eines Komitees usw."

Nach diesem hat das Komitee weitere Kundgebungen unterlassen, jedoch soll eine Eingabe an die städtischen Behörden und die Handelsstammern des Landes abgesaßt worden sein, worin um eine möglichst hohe Besteuerung der Konsumbereine und womöglich ihre gesetzliche Unterdrückung nachgesucht wird. Die ganze Polemik hat Pseisser wörtlich im Consumberein mitgeteilt.

Die Feindschaft gegen die Konsumbereine gewann beständig an Ausdehnung und erinnert gang an Borfälle, wie fie fich in neuester Beit wiederholten. Im "Consumberein" heißt es, daß diese "Krantheit einer Konsumgehirnaffektion" den Leuten förmlich den Ropf verdrehe und evidemisch einen Ort nach dem anderen befalle. Gin Pforzheimer, Berr Rälber, macht es fich fo zur Aufgabe in einer "Dent= ichrift, für das deutsche Bolf und die Bertreter des= felben" mit dem vielversprechenden Titel: "Die sittliche Aufgabe des Staats und der Gesetgebung und die Gefahr der fozialen Bewegung der Gegenwart 45" den Pforzheimer und Mannheimer Konfumberein zu vernichten. Das Mannheimer Journal hat diese Broschure fofort vollständig abgedruckt und seinen Lesern als Extrabeilage dargeboten. Wir können diese Machwerke, von denen sich der Verband deutscher Ronfumbereine eine ganze stattliche Sammlung angelegt hat, hier nur streifen. Geistig nahe miteinander verwandt, schwelgen fie in Musdrücken gegen die Genoffenschafter wie "Berren der neumodischen Beisheit", "überkluge Politiker", "berwegene Beltverbefferer" u. ä. Die genannte Rälbersche Schrift gipfelt etwa in dem Sate: "Die Konsumbereine find der Sieg und die Berrichaft des graffesten Materialismus und der berblendetsten Selbstsucht!"

Weit mehr noch hatten die Konsumvereine in Österreich, besonders in Böhmen, unter Ungesetzlichkeiten von seiten der Regierungsbehörden in unverantwortlicher Weise zu leiden. Der "Consumverein" bringt unter der Überschrift "Paschawirtschaft" gerade darüber eine ganze Serie bezeichnender Artikel (1870 S. 134, 142, 175; 1871 S. 107).

Aus Beftfalen sei noch ein Stück berichtet. Dort hatte sich in einer Fabrikftadt ein Konsumberein gebildet, der bald eine schöne Ausdehnung erlangte, so daß er sich ein Bereinslokal mit Zeitungen und sonstigem Lesestoff und zur gemütlichen Unterhaltung einrichten konnte. Die Folge war, daß sich die Wirtshäuser leerten und die Birte dem Konsumberein Feind wurden. Sie richteten dieserhalb gemeinsschaftlich eine Eingabe an die Polizei, dieselbe möge den Konsumberein auflösen! (Consumberein 1870 S. 144.)

Schließlich fanden die Konsumvereine noch von einer Seite Ansfeindung; nämlich von seiten der Arbeiter selbst, für die sie doch vor

<sup>45</sup> Dieser Titel erinnert ganz an das Preisausschreiben des deutschen Rabattssparvereinsverbandes von 1913 über die Konsumvereine als wirtschaftliche und nationale Gefahr.

geschaffen waren. Es waren dies die "Sozialisten", die fich, wie der "Confumberein" fagt, "an manchen Orten borzugeweise gerne Sogialdemokraten nennen". Die Sogialdemokraten der 60 er Jahre glaubten, daß eine durchgreifende Löfung der fozialen Frage nur möglich sei, wenn an Stelle des Arbeitslohnes der bolle Arbeitsertrag trete. Deshalb follte die Gesamtproduktion in eine genoffenschaftliche mit Staatshilfe umgewandelt werden. Den auf Selbsthilfe beruhenden Genoffenschaften wird in bezug auf dieses Biel jegliche Bedeutung und jeglicher Rugen abgesprochen, indem man sie als "Paliativmittel" abtut. Der "Consumverein" zeigt in einer Ab= handlung "Die Sozialisten und die Paliativ mittel" (1870 3. 71) in überzeugender und weitblickender Beise inwiefern gerade solche Paliativmittel wichtig und im Intereffe der arbeitenden Rlaffen wert= voller find als das zunächst noch ungekannte "Radikalmittel". Es ist hierbei trefflich ausgeführt, daß wohl durch die genoffenschaftliche Tätigkeit "ebenso wichtige Borarbeit geliefert werde für den Bolksstaat mit der genoffenschaftlichen Produktion, als durch die fozialpolitische Ugitation. Wenn jest unter den schwierigen Verhältnissen der ersten Anfänge, wo auf allen Gebieten Erfahrungen gemacht und bezahlt werden muffen, es vorwärts gegangen und Kapital erzeugt worden ift, dann ift in Bukunft ficher noch mehr zu erwarten - und, ohne die foziale Frage direkt lösen zu wollen, zur Lösung derselben, durch die Genoffenschaften gewiß ebensoviel beigetragen, als durch das, was die Sozialisten leiften ... Die Erfahrung wird bald lehren, auf welcher Seite in Wahrheit der größere Fortschritt für den Arbeiter erzielt wird".

Es ist verständlich, wenn von dieser radikalen Seite gegen die Schulze-Delitschschen Genossenschaften eine derartige Ablehnung und Anseindung stattsand, denn dort steigerte der kleinbürgerliche Einschlag des Allgemeinen Berbandes das Misverhältnis. Jedoch bei den Pfeisserschen Konsumvereinen, die sich zu einer sozialökonomischen Bewegung entwickelt hatten, welche — wenn man sich so ausdrücken will — "praktischen Sozialismus" trieb, wäre eher an eine Ergänzung als an eine Gesahr zu denken. — Der Berlauf von wenigen Jahrzehnten hat ja auch diese Erkenntnis der Sozialdemokratie gebracht, die z. B. Lassalle noch gar nicht erlangen konnte. Lassalle selbst kämpste ja mit aller Logik gegen die Konsumvereine im Berbande des ihm parteiseindlichen liberalen Schulze, denn nach dem "ehernen Lohngeset" mußte jeglicher Berbilligung des Lebensunterhaltes der Arbeiter mit Naturnotwendigs

feit ein Sinken des Arbeitslohnes folgen. Wahrscheinlich hätte aber Lassalle, wenn er die Konsumvereine nach Pfeiffer und ihre Erfolge noch kennen gelernt hätte (er starb im August 1864), in ihnen ein höchst schäßbares Mittel für seine politischen Pläne gesehen und sie wohl gar — wie das Jahrzehnte später von seinen Parteisreunden versucht wurde — gut zu verwerten gewußt. Denn diese Pfeisferschen Konsumsvereine sammelten ja dem einzelnen Kapital, damit er im genossensschaftlichen Bauen weiter sahren kann, lieserten die Waren aber nur zum gewöhnlichen Tagespreise. Und falls der Plan, den Staat für die Geldmittel der Produktivgenossenschaften zu gewinnen, sehlschlug, wäre der von Pfeisfer angegebene Weg der eigenen Kapitalansammlung (über die Konsumvereine) der einzige in absehbarer Zeit praktischen Erfolg versprechende gewesen.

Glücklicherweise — im Interesse der Konsumgenossenschaftsentwicklung gesprochen — waren die Anhänger des großen Diktators der politischen Arbeiterpartei Deutschlands damals jedoch auch nicht einmal so schlau, Konsumbereinsersparnisse direkt der Parteikasse dienstbar zu machen, wie es später die belgischen Sozialisten taten.

An dieser Stelle seien noch einige weitere Berichte aus den intersessanten, leider noch kaum dazu benutzten kleinen Heften des "Consumsverein" für die Geschichte des deutschen Genossenschaftswesens wiedersgegeben. Zunächst ein paar Ausschnitte aus Bereinsmitteilungen, wie sie der "Consumverein" zahlreich enthält, die Einblicke in charakteristissche Verhältnisse der Vereine jener Zeit geben.

So schreibt der allgemeine Arbeiterkonsumverein in Lörrach (1868 S. 66): Unser Berein besteht aus lauter verheirateten Mitzgliedern, die der arbeitenden Klasse angehören; daher der seste Grundsatz besteht, daß in keinem Falle einflußreiche Persönlichkeiten, wenn je solche als Bereinsmitglieder ausgenommen würden, als Mitglieder der Berwaltung gewählt werden dürsen. Es wird hier hauptsächlich viel Gewicht darauf gelegt, daß die Geschäfte des Bereins durch Arzbeiter selbst und nicht durch Angestellte oder Besoldete besorgt werden sollen. (Der Berein von 186 Mitgliedern besaß zwei Kolonials, Materials und Kurzwarenhandlungen und eine eigene Bäckerei. Neu errichtet war im Berichtsjahre ein "Konsumvereinsgebäude":) Im vorderen ersten Stockwerk besinden sich der Laden, Konstor und zwei Nebenmagazine. Das zweite Stockwerk enthält die Wohnung sür den Ladenhalter, Hauptmagazin und Verwaltungss

zimmer. Im Erdgeschoß sind zwei gewölbte Reller mit Borkeller. Die hinteren zwei Stockwerke enthalten zwei große Sale, wovon der obere hauptfächlich für Versammlungen der Vereinsmitglieder bestimmt ift. Um aber auch jedem ordentlichen Arbeiter, der nicht Mitglied des Ronfumbereins ist, einen freien und unterhaltenden Aufenthalt zu ber= schaffen, wurde unter dem Konsumberein ein besonderer Arbeiterberein gegründet, wo jeder unbescholtene Arbeiter der gangen Stadt Butritt erlangen kann. Es wurde eine Bibliothek errichtet, fast meistenteils Geschenke, und zählt mit den neueren Unschaffungen gegen 600 Bände, fowie einen Erdglobus. Zugleich halten wir 16 Zeitungen und Zeit= schriften. Jede Woche findet Unterricht in der frangosischen Sprache und im Schönschreiben ftatt. Wenn der obere Saal nicht gerade bom Konfumberein benutt wird, fo ift jeden Samstag und Sonntag Abend= unterhaltung mit eigener Birtschaft; die übrigen Abende find der Lekture und Diskuffion gewidmet; der untere Saal wird zu Übungen in der Musik und Gesang benutt und foll in nächster Beit eine Rleinkinderschule darin gehalten werden. Der Arbeiterverein gahlt gegen= wärtig 346 Mitglieder, und nachdem es dem Konsumberein gestattet ift, auch an diese Mitglieder Wein zum sofortigen Genuffe verabfolgen zu laffen, fo ift es jedem möglich, nach des Tages Arbeit in gefelligem Kreise zu billigem Preise und mit Wohlbehagen ein Gläschen Markgräfler rein und unverfälscht zu genießen, fern bon jeder Partei= gestaltung, nur dem wahren Wohle des Arbeiters huldigend. Die Ber= waltung des Konsumbereins ist auch zugleich Vorsteherin des Arbeiter= pereins.

Ein ganz anderes Bild eines Konsumbereins bietet der Rechenschaftsbericht des Ulmer Vereins, indem er am Ende desselben klagt: Zu denjenigen, welche dem Vereine am wenigsten günstig gesinnt sind, gehören ersahrungsgemäß die Dienstboten, welche sich durch den Verein in einem Teile ihrer bisherigen Einnahmen, den Trinkgeldern, verkürzt sehen... Diesem Trinkgelderunfuge nach Kräften zu steuern, war von Ansang an und ist noch jetzt einer der Hauptzwecke des Vereins, an dem er auch künstig sesthalten wird... Zu den Mitteln der Dienstboten, die sie, um dem Verein zu schaden den Hausfrauen gegenüber anwenden, gehören nach den bisherigen Ersahrungen, daß sie die Waren des Vereins und der Lieseranten zu verdächtigen und herabzussehen suchen, ja solche absichtlich verderben, oder daß sie die Waren aus anderen Läden in geringerer Qualität beziehen und sie für Waren

des Bereins ausgeben, auch die höheren Preise, die sie dort dafür bezahlen mußten, für Berkaufspreise des Bereins erklärten... Als ein Mittel, die Dienstboten mit dem Bereine auszusöhnen, hat sich schon vielsach erprobt, und möchte der Berwaltungsrat auch hier anempsehlen, denselben einen kleinen Anteil an dem Außen, den der Berein für den einzelnen abwirft, zu gewähren. (1868 S. 47.)

über "Ein schönes Fest" in Stuttgart wird vom 27. Sep= tember 1868 berichtet, das den Stuttgarter Berein wieder einmal als Borbild erscheinen läßt. (S. 75.) Es handelt sich um die Einweihung des bom Konsumberein mit dem Arbeiter-Bildungsverein gemeinsam erbauten Saufes. "Der Oberbürgermeifter der Stadt, ein Bertreter der Königlichen Zentralstelle für Handel und Gewerbe, der Borstand des Gewerbebereins und eine Reihe anderer Chrengafte aus nah und fern, beteiligten sich bei dem Feste, bei dem in sehr anregender Beise eine lange Reihe bon Reden mit den Gefangsproduktionen der Sänger des Arbeitervereins abwechselten. Fast alle Redner sprachen über die sozialen Bestrebungen der Gegenwart. Das Saus enthält im Parterre einen schönen Laden des Konsumbereins und Räumlichkeiten zu einer Wirtschaft, die gleichfalls vom Konsumverein betrieben wird, in der namentlich für ledige Arbeiter ein gefunder und preiswürdiger Rost= tisch eingerichtet ist. Der zweite Stock - ein großer 200-300 Ber= fonen faffender Saal und daneben bier andere geräumige Bimmer für Unterrichtsftunden, Lesezimmer und Bibliothek, find gang für die 3wecke des Arbeitervereins bestimmt. hinter dem Sause ift noch ein Garten, der jest als Gartenwirtschaft benutt wird, der später aber gleichfalls überbaut werden soll zu Magazinen und Bäckerei für den Konsumberein und darüber zu einem gang großen etwa 1000 Personen fassenden Saal für den Arbeiterverein.

Nus Schwäbisch=Hall wird dem "Consumverein" (1868 S. 46) berichtet, daß der dortige Verein mit großen Schwierigkeiten zu kämpsen habe; namentlich klagt man dort auch darüber, daß sich der Arbeiterstand so wenig beim Vereine beteilige. Wie es scheint, ist es hauptsächlich die Varzahlung, welche viele Arbeiter abschreckt.

Die Erörterung gerade der letzten Frage spielt im "Consumberein" eine große Rolle, denn für manche Bereine ist es geradezu ein Problem geblieben, die Arbeiterschaft, für die doch in erster Linie die Konsums bereine geschaffen waren, heranzuziehen. Eine interessante Zusammenstellung über die Berufszusammensetung der Konsumvereinsmitglieder

gibt eine Statistik vom 1. Januar 1869, aus der wir folgende Zahlen hier einfügen wollen:

| Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mit=<br>gliederzahl                                                                                                                                                   | Hand= und<br>Fabrit=<br>arbeiter<br><sup>0/</sup> 0                                                                                                    | Hand=<br>werker                                                                                                              | Raufleute | Beamte  | Sonstige<br>Mitglieder                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|
| Augsburg. München Stuttgart. Wien (Fünschaus) Karlsruhe Halleruhe Heilbronn Wassersteingen Freiburg Aalen Chlingen Violen Vorzehime Rörzeheim Rörzeheim Rörzeheim Rörrech Hum Kirfenhammer Mannheim Geislingen Hermannstabt Jmmenstabt Jmmenstabt Echwädisch-Dall Weißenburg Etein "Gintracht" Gießen | 84<br>1377<br>1121<br>707<br>458<br>160<br>122<br>353<br>43<br>371<br>70<br>619<br>189<br>131<br>266<br>72<br>357<br>75<br>390<br>140<br>48<br>50<br>61<br>134<br>175 | 83<br>18<br>26<br>88<br>2,5<br>10<br>54<br>25,5<br>73<br>96<br>74,5<br>68<br>97<br>6,5<br>98,5<br>21<br>45<br>—<br>67<br>29<br>56<br>100<br>34<br>15,5 | 5<br>3,5<br>13<br>7<br>13<br>34<br>11<br>10,5<br>6<br>2<br>25,5<br>7<br>3<br>94<br>5<br>16,5<br>28<br>7<br>3<br>4<br>44<br>— | 2,5 10    | 7 40 17 | 5<br>36<br>34<br>5<br>38<br>34<br>14<br>39,5<br>21<br>2<br> |

Mit internationalen Ersahrungen hatte Pfeisser seine Genossensschaftstheorie gebildet, wie wir zu Anfang unserer Betrachtungen zeigten, und international sind seine Beziehungen die ganze Zeit über geblieben. Bor allem war es immer wieder England, welches das hervorragende Beispiel abgab, von der die junge deutsche Bewegung gut lernen konnte. England zeigte damals eine ungeheuere Entwicklung und einzigartige Ausweitung des Konsumgenossenschaftswesens und ließ Pfeisser den großen gelehrigen Schüler werden, der das Gelernte für seine besonderen heimatlichen Berhältnisse zu übersetzen wußte. Aber nicht nur als Schüler sinden wir Pfeisser in der internationalen Genossenschaftsgeschichte. Auch für das Ausland wurde er bald Lehrer. Seine deutschen Konsumbereinsbestrebungen wirkten so vor alsem auf Frankreich, auf die Schweiz und Österreich. So war das genannte französische Konsumwereinsbüchlein "Des Sociétés coopératives de

consommation" von 1867, eine Übersetzung des Pfeifferschen Konsumvereinsbüchleins von 1865, wie wir bereits mitteilten. Pfeiffer schätzte
die fruchtbaren internationalen Beziehungen. So veröffentlichte er im
Juni 1868 in seinem "Consumberein" einen anschaulichen Bericht über
"Die 28 Pioniere von Roch dale" aus dem Munde eines derselben. Es hieß dort: "Ja, ich bin einer von den 28 und ich bin stolz,
so sagen zu dürsen. Bir waren Pioniere, denn wir rissen die Schranken
des Monopols nieder, wir brachen die Stützsfeiler übermäßigen Gewinnes und räumten für uns und unsere Kinder so viel Spitzbübereien
aus dem Beg." (S. 29.)

Vom 31. Mai bis 3. Juni 1869 nahm Pfeiffer an dem englischen "allgemeinen Genossenschaftskongreß" in London teil, an welchem der allgemeine Verband der britischen Genossenschaften, die "Cooperative Union" gegründet wurde. (Konsumgenossenschaftliche Rundschau 1914, S. 469.) Zur Feier des 25 jährigen Jubiläums des Rochdaler Konsumsvereins (25. Dezember 1869) wurde vom Verbande der Konsumbereine aus eine "Glückwunschadresse" erlassen, zu deren Unterzeichnung auch die dem Verbande nicht angehörigen Konsumvereine eingeladen waren. Im "Consumverein" von 1870 (S. 146 und 156) ist die wertvolle "Rede des Herrn Thomas Hughes bei der Eröffnung des genossenschaftlichen Kongresses in London" abgedruckt.

So knüpfen sich schon von Anfang der Pfeifferschen Konsumvereinstätigkeit an, und von ihm mit besonderer Sorgfalt gepflegt, die zarten Fäden von Land zu Land zur gegenseitigen Befruchtung, Kenntnis und Weiterhilse. Biel später, erst im Jahre 1895, kam für die Konsumpereine eine engere Berührung, eine Bereinigung zu einem "Internationalen Genossenschaftsbunde" zustande.

Dieses Jahr 1869 ist der Höhepunkt der Pfeisserschen Konsumvereinstätigkeit. Es ist bereits das siebente Jahr angespanntester und
konzentriertester Arbeit für die Ausgestaltung und die Entwicklung
einer Sache, deren Bedeutung, einmal erkannt, ihn zur freiwilligen Bidmung seiner besten Mannesjahre trieb. Ein erhabenes Beispiel
von "Bidmungsdienst", das uns ahnen läßt, was der Genossenschaftsgeist, wenn er einmal so weit hineingeslossen ist in die Lebensbetätigung
eines gesamten Bolkes, wie hier in seinen ersten großen deutschen
Berkünder und Organisator, in Jahrhunderten vielleicht auch allgemein
wird bewirken können. Zu jener Zeit konnte Pfeisfer in sein Tagebuch
schreiben: ich habe nun die sicheren Beweise, daß die Fäden meiner Wirksamkeit sich von Tilsit und Riga bis Wien und Hermannstadt in Siebenbürgen erstrecken. Es ist dies ein befriedigendes Gefühl, das mir neuen Mut zu neuer Arbeit geben muß, da ich sehe, daß dieselbe nicht vergebens ist.

Bergegenwärtigen wir uns noch einmal in kurzem Rückblick die Gesamtkonsumbereinstätigkeit Eduard Pfeiffers, einschließlich des Jahres 1869; wersen wir einen Blick auf die sieben fruchtbaren Jahre der Pfeifferschen Konsumbereinsepoche.

In seiner Genossenschaftstheorie von 1863 stellt Pfeifser ein koperatives Shstem dar, das zur Lösung der sozialen Frage, im besonderen zur Lösung der Arbeiterfrage Hervorragendes leisten will. Ein Jahr später versucht Pfeisser schon den ersten Schritt zur praktischen Berwirklichung seiner Pläne in Stuttgart. Der Stuttgarter Konsumverein wird ein gelungenes Borbild und ihm an schließt sich bald eine ganze Bewegung dieser neuen Konsumvereinsart in Deutschsland. In der Hauptsache angeregt und geleitet durch Pfeisser selbst, der ein wirkungsvoller Ugitator war, und der 1865 die ersten ausführslicheren Gründungs und Organisationspläne für Konsumvereine und eine Konsumvereinsbewegung ausgearbeitet hat. Diese Konsumvereine sollen vor allem ein Besreiungsmittel für die Arbeiterklasse sein, denen zu helsen Pfeisser an den Herzensverstand der höheren Klassen und deren Edelmut appellierte.

Noch sind diese Konsumbereine keine Anklage gegen die Geschäfts-welt; aber bald, in den Jahren 1866 und 1867 kommt die Erkenntnis, daß sie die Aufgabe einer Resorm der privaten Erwerdswirtschaft auf sich nehmen müssen, ja noch mehr, daß sie deshald, weil sie eine höhere, geeignetere Form der Gütervermittlung darstellen, den erwerbsmäßigen Handel immer weiter verdrängen sollen. Diese Konsumgenossenschaftsegebilde sind bemüht, das Prinzip der Ökonomie im Wirtschaftsleben immer vollständiger in Anwendung zu bringen! Das ist die schon viel klarere Erkenntnis des Buches von 1869. Diese Konsumvereine sind mehr und mehr Neues geworden und haben sich von dem alten System der Konsumvereine in Deutschland weit entsernt. Viele der Vereine sind schon weitergegangen und haben den eigenen Läden, eigene Bäckereien und Metzgereien, also lokale Produktionsgenossenssschaften angegliedert.

Bur gleichgerichteten Entwicklung der Konsumbereine ist eine Drsganisation höherer Ordnung notwendig. Das erkannte Pfeiffer bald.

Er mußte seine Art von Konsumbereinen in einem besonderen Berbande zentralisieren, wenn er dem großen Ziele näher kommen wollte. Denn das Pfeiffersche Genossenschaftswesen stellt sich immer mehr in scharfen Gegensatz zu den im Allgemeinen Genoffenschaftsverbande vertretenen Intereffen. Pfeiffer wollte mit feinen Genoffenschaften nichts Siftori= iches, volkswirtschaftlich überflüssig Gewordenes erhalten und stüßen - er wollte Reues bauen, von zufünftigen wirtschaftlichen Organismen den Anfang schaffen. Deshalb war es ein Widerfinn, die Konfumvereine mit Sandwerkergenoffenschaften zusammenzupferchen, einfach nur deshalb, weil diese sich auch "Genoffenschaften" nannten. Inner= lich waren es Gegenfählichkeiten! Aus diesem Grunde veranlagte Pfeiffer den Schritt zur Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Konsumbereine mit einem besonderen Konsumbereinsberbande. Die Berechtigung, ja das notwendige Bedürfnis 46 diefes fpe= ziellen Konfumbereinsverbandes zu verstehen, ist das Entscheidende; denn an ihm follte Pfeiffer schließlich icheitern. Für den "Sdealisten" beginnt mit dem harten Rampf um die Existenz seines Berbandes die schwerste Zeit seiner Praxis.

Es sei hier schon ein späteres Urteil eingesügt, um die kommenden Borgänge für den Pfeifferschen Berband besser zu verstehen. Denn wie recht Pfeiffer mit seinem Plane eines gesonderten und selbständigen speziellen Konsumvereinsverbandes gehabt hat, beweisen die viel späteren Borgänge in der Konsumgenossenschaftsgeschichte, bekannt als "Kreuznacher Tagung" (1902). Es handelte sich dort um die Frage, wie der Unwalt des Allgemeinen Berbandes Trüger es selbst ausdrückte, und wie es Pfeiffer schon damals erkannte: "Bollen wir im Allgemeinen Berbande zwei Genossenschaftsbewegungen zusammenhalten, die vollkommen verschiedenen wirtschaftsbewegungen zusammenhalten, die vollkommen verschiedenen wirtschaftspolitischen Zielen und Aufsgaben nachstreben?" Dort stieß der Allgemeine Verband die Konsum-

<sup>46</sup> An dieser Stelle sei auch noch auf eine Erscheinung aufmerksam gemacht, die es zu beachten gilt, wenn man den Unterschied von Pfeissers und Schulzes Konsumvereinsbeftrebungen ganz erfassen will. Pfeissers Wirksamkeit in den Konsumvereinen war von vornherein bewußt und absichtlich gänzlich unpolitisch; er trennte Politik und wirtschaftliche Resormbewegung. Das gelang Schulze nicht; und die anderen Führer des Allgemeinen Verbandes, Parisius und Richter, waren wie er liberal. So wurde — wie Verentano einmal sagt — "das ganze Genossenschaftsprogramm Schulze-Delissichs ein Teil des liberalen Programms" und man kann die Vehauptung nachweisen, daß Schulze seine Genossenschaften zu politischen Zwecken benutzt hat.

vereine der "Samburger Richtung", welche die große Idee Pfeiffers instinktib bertraten und seinem Biele guftrebten, aus. Und über diese jüngere Trennung hat die neutrale genoffenschaftliche Literatur unserer Tage reichlich geurteilt und sie für innerlich notwendig erachtet, während jener Trennung der Genoffenschaftsverbände zu Pfeiffers Beit kaum eine Betrachtung geschenkt ift. So schreibt Richard Find zur Kreuznacher Tagung von 1902 47: "Den Reim zu diesem 3wiespalt hatte Schulze-Delitich gelegt, indem er alle Genoffenschaftsarten aller Berufsstände unter die Fittiche des Allgemeinen Verbandes zu nehmen suchte, die noch nichts weiter einte als das hehre Prinzip der Selbst= hilfe und die gleiche gesetliche Grundlage. Dadurch ist die Berfassung des Allgemeinen Berbandes zu einer sustemlosen geworden. Gin Teil marschiert nach diesem, ein anderer Teil nach dem entgegengesetzten Biel, und die Verbandsleitung gerät in eine widerspruchsvolle, komische Situation. Das Universalitätsprinzip muß sich rächen, auch in Zu= kunft, sobald eine andere Genoffenschaftsart im Allgemeinen Berband emporwächst neben den allumfassenden, allgewaltigen Kreditgenossen= schaften, auf deren Prinzipien und Ziele die Grundtendenz des Allge= meinen Verbandes doch allein abgestimmt ist. Dann treten die früher einigenden allgemeinen genoffenschaftlichen Gesichtspunkte zurück, und die wirtschaftlichen Gegensätze unter beiden rivalisierenden Genossen= schaftsarten gelangen scharf zum Ausdruck."

Daß die Vereinigung feindlicher, ganz wesensverschiedener Bestrebungen in einem Universalverbande einmal praktisch undurchsührbar werden mußte, das sah Pseisser voraus und dem wollte er mit seinem speziellen Konsumbereinsverbande zuvorkommen. Viel Umwege, Krast und Mittel wären erspart geblieben! Pseisser sah damals die Klust, denn er selbst hatte ja die neue, besondere Aufgabe den Konsumbereinen gesetz, die sie erst recht in Widerspruch zum Allgemeinen Verbande brachte. Sine Richtung, welcher bald der größte Teil der Konsumbereine nachfolgte. Hören wir noch einmal Richard Finder Konsumbereinswesen paßt nicht in den Allgemeinen Verband mit seinen mittelständischen Bestrebungen. Was will der Allgemeine Verband? Schulze-Delitzich hatte ihn sich als ein System von Genossenschaften gedacht, das dem Wohle und der Aufrechterhaltung des selbständigen kleinen Unter-

<sup>47</sup> Richard Find: Das Schulze-Delitiche Genoffenschaftswefen, S. 248.
48 Das Schulze-Delitichiche Genoffenschaftswefen, S. 246.

nehmertums in Stadt und Land dienen sollte. Später hatte er die Konsumvereine und dann die Baugenossenschaften in seinen Berband mit hineingenommen, ohne Zeit seines Lebens zu merken, daß diese Genossenschaftsarten gar nicht in einen Berband von Kleinproduzentensgenossenschaften hineingehörten, daß sie sich organisch in seine System gar nicht einsügen würden... Der Fehler mußte sich aber rächen, sobald die Konsumvereine zu größerer Entwicklung und zu einer schärsferen Durchsührung ihrer Prinzipien gelangten 49."

Der hochverdiente Genossenschaftspraktiker Konrad Barth schreibt einmal 50 bei einem Rückblick auf die Zeit des Anschlusses der Pseisserschen Konsumvereine an den Allgemeinen Berband: Dreißig Jahre später war Kreuznach! Bielmals hörte ich damals die Borte "es dürste für die Konsumvereine wohl besser gewesen sein, wenn der Anschluß an den Allgemeinen Berband nie ersolgt wäre".

Um ein Menschenalter wären die deutschen Konsumvereine weiter in ihrer Entwicklung, wenn Pfeiffers Pläne damals zu verwirklichen gewesen wären.

Die von Pfeiffer ausgezeichnet geleitete Zeitschrift "Der Con= jumberein" vor allem findet immer weitere Berbreitung und wird nach und nach, da das Organ des Allgemeinen Berbandes die Konsum= vereine weiter fehr stiefmütterlich behandelt, das Organ der Konsum= vereine, ja weit über Deutschlands Grenzen hinaus. Als der Verbands= tag der sächsischen Konsumbereine vom April 1870 zur Wahl eines Berbandsorganes schreitet, nachdem bereits "Der Consumberein" interimistisch (1870 S. 66) als Verbandsorgan benutt worden war, führt der Referent auf der dortigen Tagung folgendes aus (1870 S. 118): Man muffe und durfe mit Recht an ein Vereinsblatt die Anforderung stellen, daß es sich nicht auf den engen Kreis einer Probing beschränke, sondern auch einen Blick in das Genoffenschaftsleben außerhalb der Grenzen des engeren Baterlandes tun lasse und neben den kleinen Erfahrungen der einzelnen Bereine, die darin niederzulegen seien, auch belehrende Auffätze über uns naheliegende Fragen zu bringen habe. Ein eigenes derartiges Blatt zu begründen sei der Berband zurzeit nicht in der Lage. Es empfehle sich deshalb die Wahl eines bestehenden

<sup>49</sup> Leider fennt Find weder die Pfeiffersche Literatur noch seine Berbandsbestrebungen, jo daß er bei der Darstellung der Kämpse im Allgemeinen Berband die interessanten ersten Phasen derselben nicht darstellen konnte.

<sup>50</sup> Ronfumgenoffenschaftliche Rundschau 1910, S. 62.

derartigen Fachblattes, wobei es sich wohl nur um die beiden Blätter: Blätter für das Genossenschaftswesen von Schulze-Delitsch und den "Consumverein" von E. Pfeiffer handeln könne. Erstere, so vorzüglich fie auch für das Genoffenschaftswesen im allgemeinen find, und fo empfehlenswert auch das Lesen derselben für alle Genossenschaften ist, können den Verhältnissen nach doch gerade den Konsumbereinen weniger Rechnung tragen, und andernteils sind sie für unsere Berhältnisse zu teuer. Dagegen entspricht der den Bereinen bereits bekannte "Consum= verein" in jeder Beziehung den Anforderungen, die man gerechterweise an ein Blatt für Konsumbereine stellen kann, wobei Referent die wich= tigsten größeren Auffätze des letten Jahrgangs namhaft macht und stellt schließlich folgenden Antrag: "In Erwägung, daß der von E. Pfeiffer in Stuttgart herausgegebene ,Consumberein' den Inter= effen der Konsumbereine in anerkennenswerter Beise gedient hat, und daß sich die Kosten desselben auch billiger stellen als bei anderen Blättern, beschließt der zweite Berbandstag der fächsischen Konfum= vereine, das genannte Fachblatt zu seinem Verbandsorgan zu er= flären." Dieser Antrag wurde zum Beschluß erhoben.

Nicht in ruhiger Entwicklung, immer weiter bor- und aufwärts, foll sich Pfeiffers Wirken auswachsen und ausreifen können. Gerade die, welche ihm am nächsten stehen sollten, und ihn ohne Schaden stüten könnten, wollen oder können sein Werk nicht berftehen. Sie sehen immer wieder das Perfonliche, daß da einer etwas Neues und Anderes will, und, da er es in ihrer Organisation nicht erreichen kann, eine eigene Organisation dafür schafft, damit die Sache gedeihen kann. Und das ift im Augenblick wohl ein kleiner materieller Schaden für fie, fie wehren fich dagegen, bekämpfen ihn und - fiegen schließlich. Pfeiffer fteht die ganze Beit über fast allein; seine Gegner im Allge= meinen Verbande dagegen sind eine vielköpfige Macht mit gefährlichen Mitteln. L. Parifius fest seine Angriffe gerade im Jahre 1869 mit neuer Schärfe in den "Blättern für Genoffenschaftswefen" (Neue Folge der "Innung der Zukunft") fort. Der gemeinschaftliche Groß= einkauf der Pfeifferschen Konsumbereine ist - nach außen - vor allem das Streitobjekt. Immer heftiger, oft in recht unschönen Formen, wird die gegnerische Agitation getrieben.

Dazu kommt, oder ist eine Folge: die Beteiligung der Verbandssbereine an der "Einkaufs-Genossenschaft Mannheim" (E. G. M.) ist unbefriedigend. Im "Consumberein" vom Februar 1870 heißt es: "Gin Bort über die Einkaufs-Genoffenschaft". "... Als wir nach manchen Unftrengungen ans Land gekommen, nach vielem Suchen end= lid, das Band gefunden hatten, das geeignet ichien die einzelnen Ber= eine zur Förderung gemeinsamer Interessen enger aneinander zu schließen, als nach Feststellung unseres Genossenschaftsstatuts die Bereine Stuttgart, München und Mannheim zum 3wecke gemeinschaft= lichen Barenbezugs fich zuerst vereinigten, da hofften wir - wir konnen dies nicht verhehlen - in der Entwicklung des Geschäftes der Einkaufs= stelle bis heute weiter gekommen zu sein, als dies tatjächlich der Fall ift. Liegt auch kein Grund bor mit den Anfängen des Unternehmens unzufrieden zu fein, fo haben wir doch auch keine Urfache uns über einen besonders günftigen Erfolg zu erfreuen ... Bas den 3wed un= ferer Genoffenschaft betrifft, fo könnte man und wohl einwenden, daß hierüber schwerlich ein Verein sich im unklaren befinde, weil der § 1 unserer Statuten in dieser Beziehung sich deutlich genug ausspreche. Die Beschaffung möglichst billiger und guter Waren durch gemeinschaftlichen Einkauf war allerdings das zu= nächst liegende Motiv zur Gründung der Genossenschaft, aber es war nicht das einzige. Bem von uns, der der Entwicklung des Genoffen= schaftswesens, insbesondere in Süddeutschland, gefolgt ift, wäre nicht bekannt, mit welch großem Argwohn das Entstehen, mit welch neidigem Blicke das Fortkommen der Konfumbereine von seiten des Sandels= ft and es, des großen, wie des fleinen, betrachtet und welche Mittel nicht selten angewendet wurden, beides zu hintertreiben. Bas haben nicht hier und dort die Grämer alles aufgeboten, diesen .gemeinschäd= lichen' Instituten den Garaus zu machen; wie oft ist es vorgekommen, daß Groffisten aus engherzigen Rückfichten jede Berbindung mit Konsumbereinen abgelehnt haben! Und diese Tatsachen gehören der Bergangenheit nicht allein an, sie kommen noch fortwährend zum Borschein. — Unsere wirtschaftliche Aufgabe wird der Krämer wie der 3wischenhändler stets als eine feindliche Position betrachten, als eine permanente Bedrohung ihrer Existeng ... Und wie beim Rrämer, fo auch meistens beim Groffisten. Auch er sieht mit Migtrauen auf die Fortentwicklung der Konsumbereine, auf die Konsequenzen einer Ber= cinigung derselben zum 3wede gemeinsamer Beschaffung ihrer Baren= bedürfnisse. Der Groffist, resp. Zwischenhandler erkennt wohl, daß das Umsichgreifen des Konsumbereinswesens, oder auch "Unwesens", wie es nicht selten betitelt wird, das Geschäft des Rleinhändlers beeinflußt,

er weiß, daß mit der Zeit die Rückwirkung hiervon auch für ihn fühl= bar werden muß, und wenn er sich tropdem herbeiläßt den Konsum= vereinen seine Dienste anzubieten, so dient dies nur im wohl= verstandenen eigenen Interesse, selten wohl mit der Chrlichkeit, die man feinen Runden schuldet ... Das Sonderintereffe ift der Erbfeind jeder genoffenschaftlichen Bewegung. Sollen unsere Konsumbereine wachsen und gedeihen, so muß der Boden, auf welchem sie stehen, gereinigt werden von allen schädlichen Ginflussen, die ihre Entwicklung hemmen; sie mussen suchen sich unabhängig zu machen, vor allem un= abhängig von dem 3wischenhandel, der fie nur folange hält, folange fie ihm dienen und deffen organisierte Streiks fie heute noch empfindlich treffen könnten, weil sie noch nicht frei sind! Erreicht kann alles dies werden, durch die E.=G., und nur durch diese. Die derselben gestellte Aufgabe ist somit eine weitaus größere, als der angezogene § 1 des Statute besagt. Sie kann aber nur gelöft werden durch ein einmütiges Busammenwirken der Vereine in der Erkenntnis dessen, daß der 3wischenhandel die natürliche Konkurrentin unserer genossenschaftlichen Arbeit und soviel als möglich zu umgehen ist. Freilich hat diese Konkurrentin feit dem Bestehen der Ginkaufsstelle selbst Opfer nicht gescheut, den Einfluß der letteren bei den Bereinen abzuschwächen oder gänzlich zu verdrängen, wodurch auch die verhältnismäßig geringe Beteiligung an der Genoffenschaft erklärlich wird. Sierfür sprechen auch noch andere Gründe ... " Solche Gründe sind im einzelnen nachgewiesene "Bestechungsbersuche", indem den Lagerhaltern oder Geschäftsführern der Bereine Provisionen oder Taschengelder zugesichert wurden und zum anderen sei ein Grund darin zu suchen, daß die den Ginkauf besorgenden Berfönlichkeiten (welche oft aus fehr kleinen Berhältniffen hervorgehen) eine gemisse Eitelkeit darein seten "bon den Berren Reisenden besucht und hofiert zu werden". "... Die Stellung der Konsumbereine zu der E.= B. darf nur eine folche fein, wie fie das genoffenschaftliche Prinzip bedingt. Es muß hier ganz das nämliche Berhältnis eintreten, wie es bei den Mitgliedern eines Ronjumbereins zutrifft, die den Berein als ihr eigenes Werk, ihr eigenes Geschäft mit Stolz betrachten und das Intereffe der Befamtheit über das der ein= zelnen Mitglieder stellen. Faßt diese Unschauung bei den Vereinen Burzel, dann können wir mit Ruhe einer gedeihlichen Fortentwicklung unferer E.= G. entgegensehen."

Wir bermögen nicht direkte Einflüffe der gegnerischen Agitation Schriften 151. I.

von der genoffenschaftlichen Seite ber, welche weniger fortschrittlich war und sich geradezu bor folchen Konsequenzen, wie sie eine felb= ständige Dragnisation des Großhandels, wenn folgerichtig weitergedacht, mit fich brachte, nachzuweisen und für diese mangelhafte Beteiligung mit verantwortlich zu machen. Sichtliche Ereigniffe wußten wir wenigstens feine dazu anzuführen. Wir verstehen auch die Tragik, die darin liegt, wenn eine Bewegung plöglich in eine andere Bahn gedrängt wird und Folgeerscheinungen zeitigt, die höchst unerwünscht sein mögen wie die Dinge 3. B. jest für Schulze-Delitsch, in bezug auf die Ronfumgenoffenschaften, lagen. Wir werden auch keineswegs einzelne Konfumvereine von Trägheit und Verständnislosigkeit gegenüber solchen wichti= gen Gemeinschaftsdingen für den genoffenschaftlichen Beiterbau freifprechen können. Denn die ganze Reihe von Borftufen und die Bor= erziehung, die zu folch hoher Organisationsform notwendig find, konnten hier noch nicht erreicht sein. Organisierte doch 3. B. England erft 20 Jahre nach Gründung der ersten modernen englischen Konjum= genoffenschaft in Rochdale feine Großeinkaufszentrale im Sahre 1864. In Deutschland können wir frühestens 1863 bis 1865 moderne Konjum= bereine finden, und schon 1869 wurde die Mannheimer Ginkaufs= vereinigung ins Leben gerufen - dieses Tempo war etwas schnell; aber tropdem hätte es gelingen können, und früher als in irgendeinem Lande hätte die deutsche Konsumgenossenschaftsbewegung das wirtschaft= liche Machtmittel in Sanden gehabt, das auf dem fürzesten Bege dem idealen Buftande genoffenschaftlicher Wirtschaft entgegenführt. So aber mußte zu der geringen genoffenschaftlichen Schulung noch eine Begen= agitation von verwandtschaftlicher, daher einflugreicher Seite kommen, die das notwendige Vertrauen in eine ganz neue, wir können sogar fagen, gewagte Sache soweit erschüttern konnte, daß eine gewiffe 3 u= rück halt ung vieler Vereine die natürliche leichtverständliche Folge sein mußte. Für diese verhängnisvolle Rolle, zu deren Anwalt sich der Allgemeine Berband damals in den 60 er Jahren machte, hat die Beschichte ein hartes Urteil. Und es tut dem Beschichtschreiber weh, das Bild des um das Genoffenschaftswesen in Deutschland sonst so außerordentlich verdienstvollen Schulze-Delitich damit beflecken zu müffen.

In ihrem ersten Abschluß für die Zeit vom 12. August 1869 bis 31. März 1870 berichtet die E.S., daß, obwohl leider bisher nur 19 von 52 Verbandsvereinen Mitglied seien, doch schon für 48 809 Guls

den Waren umgesett worden wären mit einem Gewinn von 996 fl. Unter den Mitgliedervereinen waren Cannstatt, Eglingen, Sall, Karls= ruhe, Lörrach, Mannheim, München, Pforzheim, Stuttgart, Ulm u. a. Die Geschäftseinlagen der Bereine betrugen zusammen nur 5600 fl. Nach den Statuten mußten  $12^{1}/_{2}$   $^{0}/_{0}$  zugunsten des Reservesonds abgeschrieben werden, so daß 2 % Dividende auf den Umsatz berteilt werden konnten. Der Bericht über den für die junge Genoffenschaft somit recht günftigen ersten Rechnungsabschluß schließt mit den Worten: "Die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens hat sich glänzend bewährt. Es wird diese Tatsache hoffentlich ein Sporn für unsere Vereine sein, auch ihrerseits für das Aufblühen der Genoffenschaft nunmehr mit aller Entschiedenheit einzutreten. Werte Freunde, gehen wir anderen Berbänden, die sich seit längerer Zeit für das Zustandekommen eines gemeinschaftlichen Bareneinkaufs vergeblich abmühten, mit aufmunterndem Beispiele voran, der Erfolg kann nicht ausbleiben, denn im Zusammenwirken aller schlummert eine Macht, die, richtig ange= wendet, Großes zu leisten vermag."

Um 5. und 6. Juni 1870 ift der vierte Berbandstag deutscher Konsumbereine in Ulm 51, an dem 37 Abgeordnete teilnehmen. Der Verband vertritt nun 54 Vereine mit etwa 11 000 Mitgliedern und zählt mehr als 2 Millionen Gulden Gesamtumsatz. Das Berbands= organ "Der Consumberein", das bereits seit Anfang 1870 monatlich zweimal erscheint ("Man abonniert bei den sämtlichen deutschen Post= anstalten, bei allen Buchhandlungen und bei dem Herausgeber. Jähr= lich 42 Kreuzer füddeutscher Währung = 12 Silbergroschen."), hat über 1100 Abonnenten und wird in allen Teilen Deutschlands und Österreichs, in der Schweiz, Italien, Belgien, Frankreich, Dänemark und Rugland gelesen. Im April 1870 ift es auf dem zweiten Berbands= tage der fächsischen Konsumbereine auch zu deren Organ gewählt worden. Die E .= G. hatte zu der Tagung eine Ausstellung von Reis, Seife, Kaffee usw. veranstaltet; besonders lehrreich für die Bereinsvertreter war eine Zusammenstellung von 60 Mustern Kaffee, darunter gefärbten und sonst gefälschten. Duffing beantragte eine Erhöhung der Maximal= einlage für die E.= B., was genehmigt wurde.

Im Mittelpunkte der Ulmer Konsumbereinstagung stand das Reserat: "Die Stellung des Konsumbereinsberbandes

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Die Berhandlungen find in einer befonderen Broschüre ausführlich wiedergegeben.

8 \*

gum Allgemeinen Genoffenschaftsverbande." Referent, Gerichtssefretar Probst aus München, bedauerte, daß die norddeutschen Bereine sich bis jest dem Konsumbereinsberbande gum größten Teil fernhielten und meint, die für alle Teile fo nütliche Bereinigung ließe sich vielleicht am besten dadurch erzielen, daß alle deutschen Bereine dem Pfeifferschen Berbande beitreten - ein Biel, das vielleicht am ehesten erreicht werden könnte, wenn der Pfeiffersche Berband fich dem Allgemeinen Berbande deutscher Erwerbs= und Birt= schaftsgenoffenschaften anschließen wurde. Diefer Beitritt mußte der nächste Schritt sein. Die Konsumbereine dürften eines freudigen Ent= gegenkommens von seiten der dortigen Unwaltschaft sicher sein. Probst empfahl den Untrag: "Der Berbandstag wolle allen ihm angehörenden Bereinen den Eintritt in den Allgemeinen deutschen Genoffenschafts= verband empfehlen und nach Rräften dahin wirken, daß die Bereine diesen Eintritt so beschleunigen, daß schon am nächsten Allgemeinen Genoffenschaftstage, der im August stattfinden foll, die nötigen Ab= änderungen des organischen Statuts beraten und beschlossen werden können. Der Verband der sächsischen Konsumbereine schrieb in der gleichen Angelegenheit, daß sich die Konsumvereine in Provinzial= berbände mit felbständiger Berwaltung zusammenschließen sollten. um dann zusammen einen gemeinsamen eigenen deutschen Ronfum= bereinsverband bilden zu können. Diefer Leipziger Antrag fand ein= stimmige Unnahme, und der Borort, wiederum Stuttgart, bekam den Auftrag, die Borarbeiten für eine diesbezügliche "Ronferenz in der Mitte Deutschlands" zu tun.

"Die Verhandlungen des Ulmer Verbandstages scheinen einen sehr günstigen Einfluß auf den Fortgang der Einkaufsgenossenschaft ausgeübt zu haben," berichtet der "Consumverein" S. 141. "Trot der gegenwärtig stillen Jahreszeit, nimmt der Umsatz mit jeder Woche zu." Um das gemeinsame Werk fördern zu helsen, werden die Vereine aufgesordert, ihre Einlagen bei der Genossenschaft zu erhöhen, "damit die Mittel derselben mit den gesteigerten Anforderungen im Einklang stehen. Der Mannheimer Verein ist mit gutem Beispiele vorangegangen und hat seine Einlage auf 3000 fl. erhöht." Diese Besugnis der Einlage-erhöhung war auf der Ulmer Tagung beschlossen worden.

Dann brach der Deutsch = Französische Krieg aus. Wie bielen Konsumbereinen, brachte er auch der E.-G. Schädigungen. Auf den Bahnen traten Verkehröstockungen ein, die Preise schnellten in die

Sohe: von Roln und Rotterdam konnten keine Baren mehr bezogen werden. Nach einem Rundschreiben der E.-G. vom 20. September 1870, berichtet der "Consumverein" (S. 161): "Die Tätigkeit der Ginkaufs= genoffenschaft, welche unter den kriegerischen Verhältniffen und haupt= jächlich unter den eingetretenen Verkehrsstvokungen sehr zu leiden hatte, kann jest in ihrer vollen Ausdehnung wieder aufgenommen werden. Wir hoffen, daß die Vereine nicht verfäumen werden, soviel wie möglich Bestellungen der Einkaufsgenoffenschaft zuzuwenden. Rur dadurch, daß die Bereine es ermöglichen, einen größeren Umfat zu bewerkstelligen, kann die von uns gegründete Genoffenschaft auch wirklich das leiften, was fie foll und den konkurrierenden Groffisten gegenüber vorteilhaft das Feld behaupten. Es scheint, als ob in einzelnen Ber= einen die leitenden Persönlichkeiten sich noch immer nicht recht mit der Einkaufsgenossenschaft befreunden können, wir richten daher wieder= holt die dringende Bitte an alle Vereine, unsere gemeinsame Schöpfung nicht im Stiche zu lassen. Wir verlangen ja kein Opfer. Bas wir ber= langen, ift nur, daß man stets vorurteilelos Preise und Muster prüfe, und daß man dann bei gleichem Preise und gleicher Qualität der Gin= faufsgenoffenschaft vor anderen Groffisten den Borzug gebe." Außer= dem werden die Vereine aufgefordert, der E.=G. ein größeres Betriebs= kapital zuzuwenden, als dies bisher geschah. "Benn man in Betracht zieht, daß das ganze Einlagekapital bei der Einkaufsgenoffenschaft bis jest nur wenig über 8000 fl. beträgt (wovon Mannheim allein 3000 fl., Stuttgart 1000 fl. und München 500 fl. eingelegt hatte), fo wird es jedem einleuchten, wie schwer es ift, mit einer fo geringen Summe ein Engros-Geschäft zu führen. Wir hoffen jest, da die Zeiten wieder besser werden, daß die Bereine nicht versäumen werden, auch nach diefer Richtung hin ihre Schuldigkeit zu tun." Auf dem Berbandstage im Mai klingt der Rechenschaftsbericht wieder zuversichtlich. Der Rein= gewinn ist fast 2000 Gulden, 23/4 0/0 Dividende können an die Bereine nach Sohe ihres Umfates verteilt werden. Gelbst ferngelegene Bereine, wie Basel, Salzburg und Wien nahmen ihre Vermittlung in Anspruch. Höchstbeteiligt waren Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart und Ulm. Die Geschäftseinlagen sind jest fast 12000 fl.

Es liegt die Frage nahe, ob die einzelnen Konsumbereine oder ihre Großeinkaufsgesellschaft mit den bestehenden Produktivgenosseuschaften in irgendwelche engeren Beziehungen getreten sind. Daß einzelne Bezeine Gigenproduktion, wie Bäckerei, Mehgerei usw. betrieben, haben

wir bereits gesehen. Im Interesse der allgemeinen Genossenschaftssache, die ja nach Pfeiffer sowohl in Konsumbereinen als auch aus Produktivgenossenschaften bestand, hätte doch sicherlich eine gewisse Verbindung dieser zwei Genossenschaftsarten gelegen. So sinden wir tatsächlich auch im "Consumberein" des öfteren Berichte über Produktivgenossenschaften und hören, daß verschiedentlich geschäftliche Beziehungen stattsanden; das letztere wird allerdings mehr von Sachsen berichtet, für dessen Konsumbereine ja auch das Pfeiffersche Blatt Verbandsorgan war.

Auf der Einladung zum fächfischen Berbandstage 1870 ift eine Stelle enthalten, die fich im besonderen an die Produktivgenoffenschaften wendet und diese auffordert, an der Tagung teilzunehmen. Es heißt da (1870 S. 35); "Insbesondere gilt diese Einladung den gahlreichen deutschen Produktivgenoffenschaften, mit welchen wegen gleichartiger Grundfage möglichst Sand in Sand zu geben, wir als eine wesentliche Aufgabe der Konfumbereine betrachten. Dieselben werden, wie wir ficher hoffen, durch den bon uns bei diesem Berbandstag auf viel= fachen Bunsch zu veranstaltende Ausstellung von Mustern unserer Berbrauchsartikel und der Erzeugnisse der Broduktibgenossenschaften vielfach Gelegenheit finden, ihre Erzeugnisse auf den Markt zu bringen und fich neue Absatguellen zu eröffnen, oder mindeftens zur Beantwortung der Frage, wie dies am besten geschehen könne. Und wenn dies durch unsere bescheidene Ausstellung angeregt und gefördert wird. fo ift dies ichon ein befriedigendes Resultat, ein Bedruf, welchen diefe Genoffenschaften nicht unberücksichtigt laffen dürfen."

Auf dem sächsischen Verbandstag im April 1870 empfiehlt das Berbandsdirektorium den Konsumbereinen die Produktivgenossensschaften im Auge zu behalten und für den Vertrieb ihrer Waren besorgt zu sein und erwähnt einen Antrag des Konsumbereins Oberoderwiß auf kommissionsweisen Austausch der Produkte der einzelnen Vereine (es handelte sich hier um den Absatz von Leinwarenprodukten, welche in einer mit der Tagung verbundenen Ausstellung vertreten waren), der zur Erwägung und möglichsten Beachtung zu empschlen sei. Ferner lag diesem Verbandstage solgender Antrag des Werdauer Vereins vor: "In Erwägung, daß die Konsumbereine nur erst dann ihren wahren Zweef erreichen, wenn dieselben direkt die Produkte aus der Hand des Arsbeiters zum Konsumenten übersühren, überhaupt zedes Unternehmen der Arbeiter, ihre Produkte selbst auf den Markt zu bringen, dadurch

möglich machen; daß hingegen das Beziehen der Baren aus den Strafanstalten als der freien Arbeit nachteilig zu betrachten ist, weil die= felben bom Staate erhalten werden, der den in Saft befindlichen Ur= beitern keinen Lohn zu gahlen hat, und damit der freien Arbeit Ronfurreng bietet und den freien Arbeiter gur gleichen Stellung berabdrückt, wolle der Verbandstag erwägen, ob es nicht besser sei, wenn sich die fämtlichen Bereine moralisch verpflichten, bon solchen Bezugs= quellen keinen Gebrauch zu machen." (1870 S. 115.) Pfeiffer felbst schreibt einmal im "Consumberein" (1870 S. 109) nach Erwähnung einer fächsischen Stuhlarbeiter-Produktivgenoffenschaft und einer jolchen, welche Leinenzeuge fabriziert: Bon den beiden Genoffenschaften wurde und eine reichhaltige Muftersammlung der bon ihnen fabri= zierten Waren zugesandt, aus der wir mit Befriedigung ersehen, welch schöne und gute Stoffe von diesen Arbeiter-Affoziationen hergestellt werden. Wir glauben es kaum nötig zu haben, den Konfumbereinen dringend ans Berg zu legen, wenn irgendmöglich diese Genoffenschaften durch Bestellung zu unterstützen, denn die Bestrebungen jener Genossen= schaften sind ja mit denen in unseren Bereinen so fehr verwandt, daß es bon selbst angezeigt ist, sich gegenseitig in die Sand zu arbeiten. Dabei werden bei einer solchen direkten Berbindung — wie bei jeder gefunden Geschäftsverbindung -- sicherlich beide Teile ihre Rechnung finden. Für diejenigen Bereine, welche geneigt find mit den fächfischen Produktivgenoffenschaften in Geschäftsverkehr zu treten, fügen wir bei, daß Briefe an . . . zu richten sind.

Den Gedanken, einer Eigenproduktion der Einkaufsgenoffenschaft, also einer zentralen Eigenproduktion, wie wir sie heute verwirklicht sehen, fanden wir in jener Zeit noch nirgendwo ausgesprochen oder auch nur angedeutet. Nicht einmal eine engere Beziehung von E.S. und Produktivgenoffenschaften ist uns bekannt geworden.

Die Frage der Stellung des Pfeifferschen Konsumbereinsverbandes zum Allgemeinen deutschen Genossenschaftsverband drängt von Monat zu Monat mehr zu einer befriedigenden Lösung, um das Unerquickliche zweier Konkurrenzverbände zu beseitigen. Pfeiffer ist bereit, auch unter Opsern auf das Ziel einer Bereinigung zuzustreben, damit Einigskeit in die deutsche Konsumbereinsbewegung komme. Das war ja bereits sein Ziel damals gewesen, als er den besonderen Berband für Konsumbereine begründete, aber ohne ein Entgegenkommen von der anderen Seite konnte diese, im Interesse der gedeihlichen Beiters

entwicklung notwendige Vereinigung aller deutschen Konsumbereine in einem Zentralverbande mit mehreren Unterverbänden nicht erreicht werden.

Im Januar 1871 schreibt Pfeiffer in einer längeren Ausführung im "Consumberein" (1871 Mr. 2) über die Stellung der beiden Bersbände in ruhiger sachlicher Weise und gibt damit eine Klärung der ganzen Berhältnisse. Wir zitieren das Folgende daraus:

"Alls wir vor nun bald vier Jahren die Anregung zur Gründung unseres Berbandes gaben, gingen wir von dem Gedanken aus, daß es wünschenswert sei, für die deutschen Konsumbereine einen gemeinsamen Mittelpunkt zu schaffen, um den gegenseitigen Austausch der Ersahrungen der einzelnen Bereine untereinander und die Mitteilungen der besten Bezugsquellen usw. zu erleichtern und zu fördern. Ein zu gründendes Berbandsorgan sollte alle wichtigeren Borkommnisse aus den einzelnen Bereinen zur allgemeinen Kenntnis bringen und prinzipielle Fragen über die Einrichtung und Berwaltung der Bereine in sachlicher Weise erörtern; auch wurde sosort die Anbahnung eines gemeinsamen Ankauses im großen ins Auge gefaßt. Bon den 32 Bereinen, welche bei der Gründung unseres Berbandes zugegen waren, wurde einstimmig die Rühlichkeit und Zweckmäßigkeit einer solchen Bereinigung anerkannt.

Es bestand zwar damals schon seit längeren Jahren der Allgemeine deutsche Genossenschaftsverband, der auch eine Reihe von Konsum= vereinen unter seinen Mitgliedern gählte, dessenungeachtet murde die Gründung des besonderen Konsumbereinsberbandes für zweckmäßig erkannt, und zwar aus folgenden Gründen. Der schon länger bestehende Genoffenschaftsverband hatte fich in allgemeinen - allen Genoffen= schaften gemeinsamen Angelegenheiten — 3. B. in der Agitation um Erlangung eines deutschen Genoffenschaftsgesetzes, in der Erörterung vieler prinzipieller Fragen und bor allem in einer fortgesetzten Propaganda für das Genoffenschaftswesen überhaupt fehr große Berdienste erworben, es war daher sehr begreiflich, daß auch die Konsumbereine vielfach diesem Verbande beitraten. Dennoch waren die Konsumbereine in diesem Allgemeinen Genoffenschaftsberbande in berschwindender Minderheit geblieben. Im Anfange des Jahres 1867, als wir unferen Berband gründeten, gahlte jener Allgemeine Genoffenschaftsverband im ganzen 646 Bereine, darunter ungefähr 550 Borschugvereine, etwa 40-50 Rohftoff=, Magazin= und Produktivgenossenschaften und

52 Konsumbereine. Die ganz natürliche Folge dieses Zahlenberhältnisses war, daß in diesem Allgemeinen Berbande die Borschußbereine,
die ihrer Zahl nach sechs Siebentel des ganzen Berbandes ausmachten,
eine sehr vorherrschende Rolle spielten. Auf den Berbandstagen sowohl, wie in dem gemeinsamen Berbandsorgane, wurde den Borschußbereinen fast das ausschließliche Interesse gewidmet, die Konsumbereine
dagegen wurden sehr stiesmütterlich behandelt. Das gemeinsame Organ
für 1866 z. B. enthielt unter mehr als 100 Artikeln nur sechs über
spezielle Konsumbereinsangelegenheiten und neben einer Masse von
Berichten über Borschußvereine nicht mehr als drei über Konsumbereine.

Unter solchen Umständen war es gewiß nichts Auffälliges, wenn die Konfumbereine glaubten, ihre speziellen Angelegenheiten besser befördern zu können in einem besonderen Verbande und mit einem eigenen ausschließlich den Interessen der Konsumvereine gewidmeten Organe. Dem einzelnen Vereine blieb es dabei ganz unbenommen noch nebenher auch im allgemeinen Genossenschaftsberbande zu bleiben. Die Scheidung in gesonderte Berbande, je nach der Art der Genoffen= schafter hatte gar vieles von felbst Ginleuchtendes für fich. Sollten die Konfumbereine ein gemeinsames Organ halten und 20 Artikel über die Organisation von Vorschuftvereinen lesen, die für sie gar kein, oder nur ganz untergeordnetes Interesse haben, bis sie einen über Konsum= vereine finden? Sollten fie fich an den Berbandstagen beteiligen, auf denen zwei bis drei Tage lang über die Angelegenheiten der Borschuß= vereine verhandelt wurde, bis dann zulett noch in aller Gile ein paar allgemeine Sätze über Konsumbereine ausgesprochen wurden? Dazu kam noch, daß das Organ des Allgemeinen Berbandes seinem Preise nach den meisten Mitaliedern der Konsumbereine unzugänglich blieb . . . Die Konfumbereine mußten sich fagen, daß für ihre Mitglieder, die zum borwiegenden Teil aus Handarbeitern bestehen, ein so teueres Blatt unmöglich große Verbreitung unter ihren Mitgliedern würde finden können. Budem war das Blatt, seiner gangen Redaktion nach, ficher für einen anderen Leserkreis als für gewöhnliche Arbeiter be= rechnet. Was war also natürlicher, als daß sich nun die Konfumbereine zusammentaten, um in einer gemeinsamen Organisation und in einem besonderen Bereinsblatte die Förderung ihrer Interessen zu betreiben? Diefe Umftande waren es, welche zur Gründung unferes Berbandes führten, und wir nannten unsere Bereinigung deutscher Konsumbereins= verband. Beil, wie Serr Probst zu Ulm richtig hervorhob, wir uns

der Hoffnung hingaben, der Berband werde nicht auf einzelne Provinzen und Staaten beschränkt bleiben, weil wir nicht von vornherein durch eine geographische Beschränkung in unserer Firma irgendeinen Berein, der gleiche Ziele mit uns verfolgt, läge er dem Gründungsorte noch so serne, vom Beitritte abschrecken wollten, weil uns jeder Bruderverein als Mitglied willkommen sein sollte, soweit die deutsche Junge klingt, weil überhaupt die genossenschaftliche Idee nicht durch Schlagbäume und Grenzpfähle gehemmt und aufgehalten werden darf.

Die bon uns angestrebte Bereinigung aller deutschen Konsum= vereine in einen großen Berband mit einem besonderen Organe ift jedoch bis heute nicht gelungen. Bon Unfang an nahm der Allgemeine Genoffenschaftsverband eine nichts weniger als freundliche Stellung gegenüber von unserem Berband und dem Ginflug, der von dieser Seite ausgeübt wurde, ist es wohl zuzuschreiben, daß bis jest nur ganz vereinzelte Vereine aus Norddeutschland unserem Bunde beigetreten sind. Die Unwaltschaft des Allgemeinen Verbandes erblickte in unseren Bestrebungen gewissermaßen einen Eingriff in ihre Befugnisse und . schien zu glauben, unsere Absicht sei auf Untergrabung oder Beein= trächtigung ihrer Stellung und ihres Ginfluffes gerichtet. Dement= sprechend mußten wir es uns gefallen laffen, mehrfach der Wegenstand heftiger Angriffe in dem Organe der Anwaltschaft zu werden. Wir dagegen - unsere Leser werden dies gewiß bestätigen - haben von Unfang an alles forgfältig zu vermeiden gesucht, was der Unwaltschaft Anlaß hätte bieten konnen zu der öfter zutage getretenen Gereiztheit. Wir unsererseits haben uns auch das gegenseitige Verhältnis nie anders gedacht, als daß unser Verband in eine freundschaftliche und engere Berbindung mit dem Allgemeinen Berband zu treten, oder daß er sich mit der Zeit als ein Unterverband desselben zu konstituieren hätte. Eine völlige Verschmelzung mit diesem hielten wir und halten wir heute noch nicht im wahren Interesse der Konsumbereine. 3war hat der Genossenschaftsverband — oder wie ihn das Leipziger Konsum= vereins-Direktorium in bezeichnender Beife nannte: der Borichuß= vereinsverband - seit dem Inslebentreten unseres Berbandes der Sache der Ronjumbereine weit mehr Beachtung geschenkt als bis da= hin ... " Aber demgegenüber bleibt die Tatsache bestehen, daß so wenig als auf den Berbandstagen dort die Konsumbereinssache genügend ge= pflegt werden fann, dies in den Blättern für Genoffenschaftswesen geschehen fann. "Es hat für die Mitglieder der Konsumbereine wenig

Interesse, lange Artikel zu lesen über die Inkasso von Wechseln, über die Rechnungsprüfung in Borschußvereinen, über Formulare zu Kautionshhpotheken usw.; ein Konsumbereinsmitglied, das regeres Interesse an seinem Berein nimmt, will in diesem Blatte doch hauptsächlich Dinge lesen, die sich auf die Konsumvereine beziehen." Ein solches Blatt kann um weit mäßigeren Preis hergestellt werden, und gerade dieser Kostenpunkt ist für manchen jungen und kleineren Berein mit von entscheidender Wichtigkeit, ob es einem Zentralverbande ansgehören kann. So sind denn schließlich überhaupt die Verbandskosten ganz bedeutend im Pseisserschen Berbande niedriger gehalten gewesen, als im Allgemeinen Verbande. "Die Kosten in unserem Verbande konnten bisher nur so niedrig bemessen werden, weil der Herausgeber dieser Blätter (das war Pseisser) für seine Müheleistung keinerlei Entschädigung beansprucht<sup>52</sup>." Zum Schluß heißt es in dem genannten Artikel:

"Wir glauben, daß die Frage, welche Stellung unser Verband zum Allgemeinen Verband zu nehmen hat, eine baldige Lösung sinden sollte, und die gegenwärtigen Zeilen haben keinen anderen Zweck, als die Lösung dieser Frage zu erleichtern dadurch, daß wir eine öffentliche Diskussion derselben anbahnen. Eine Vereinigung aller deutschen Konsumbereine in einen Verband ist von so einleuchtendem Vorteil, daß das Wünschenswerte einer Einigung gar nicht der Erörterung besars. Und jest gar, da auch nach außen hin das Deutsche Reich geeinigt dasteht, sollten die Konsumbereine allein getrennt bleiben nach Nord und Süd? Wird aber von allen Seiten der Nutzen einer Einigung richtig erkannt, so kann die Erreichung des Zieles auch nicht schwer fallen. Man muß dann aber von beiden Seiten sich entgegenkommen und gegenseitig sich kleine Zugeständnisse machen.

Die Punkte, die wir besonders hervorgehoben haben, können vielleicht einen Fingerzeig geben, auf welchem Bege etwa eine allseitig
befriedigende Berständigung zu erzielen wäre. Jedenfalls kann die Erörterung dieser Frage, wozu wir auch andere Kräfte einladen, nur
dazu dienen, sie aufzuklären und zur Feststellung dessen zu gelangen,
was im Interesse der Konsumbereine das Bünschenswerteste ist. Das
soll dann auch ausgeführt werden ohne jegliche Rücksicht auf Personen
und besondere Liebhabereien."

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Zu dieser Bemerkung war Pseisier durch einen Artitel in den Blättern für Genoffenschaftswesen (1870 Nr. 52) veranlaßt.

Allerorts tritt jest der lebhafte Wunsch zur Regelung der Angelegenheit eines all gemeinen Konsumbereinsberbandes in Erscheinung. Zu gleicher Zeit mit vorstehender Erörterung veröffentslichte der Verband sächsischer Konsumbereine einen Statutenentwurf für einen "All gemeinen deutschen Konsumbereinsbereinsber Bersband", (Consumberein 1870 S. 22). Die §§ 1—3 des Entwurses lauteten wörtlich:

- § 1. Die bestehenden Verbände deutscher Konsumbereine vereinigen sich zu einem "Allgemeinen deutschen Konsumbereins= Berband".
- § 2. Der 3weck dieser Vereinigung ist die Förderung und Vertretung der Konsumbereinsinteressen auf den Gebieten:
- a) Verbreitung des Verständnisses für die Genossenschafts= bewegung;
- b) der Gesetzgebung;
- e) Erörterung fachgenossenschaftlicher und praktischer Fragen;
- d) direkter Warenbezug aller Konsumtilien;
- e) die bankmäßige Geldwirtschaft der Konsumbereine.
  - § 3. Als Mittel zum 3weck dienen:
- a) die Provinzialverbände;
- b) das gemeinsame Organ;
- c) der Kongreß;
- d) die Statistik;
- e) Anbahnung einer Verbindung mit anderen Genossenschaften und Genossenschafts-Verbindungen, selbst internationaler.

Im Juli 1870 war John Meyer aus Marienwerder, der ein eifriger Mitarbeiter des "Consumberein" und Förderer der Pfeifferschen Pläne in Norddeutschland gewesen ist, bereits ernstlich dem Projekt eines Konsumbereins berbandes der Probinz Preußen nähergetreten 53. In seiner Prodinz bestand ein "Verband preußischer Erwerds» und Wirtschaftsgenossenschaften", in welchem neben 39 Vorschußvereinen 4 Konsumbereine verbunden waren. Auf den Verbandsstagen dieses Verbandes, der ein Unterverband des Allgemeinen Versbandes ist, war 1864, 1865 und 1866 keinerlei Erwähnung der Konsumbereine geschehen. Erst auf späteren Tagungen wurde etwas Aufsmerksamkeit auf die Konsumbereine gelenkt, doch war diese noch 1870

<sup>53</sup> Siehe "Consumberein" 1870 S. 128.

erstaunlich gering. Bei solchen Erörterungen zeigte sich dann jedoch bei den hauptsächlich vertretenen Vorschußvereinsleuten kein eigenes Ver= ständnis, und es konnte vorkommen, daß irgendein Antrag, der ab= solut nicht im Interesse der Konsumbereine lag, mit großer Mehrheit, eben weil das eigene Verständnis der zur Abstimmung Berechtigten fehlte, angenommen wurde. So wurde 3. B. auf der Tagung von 1869 über die Markengeschäfte der Konsumbereine fast der Stab ge= brochen, zum Verderben zweier preußischer Konsumbereine. Für solche geringe Hilfe, die der Verband leistete, mußten die Vereine jedoch Bei= träge zahlen, die sich (nach Meher) "auf das Dreifache bis Vierfache der Kosten des Verbandes Deutscher Consumbereine in Stuttgart bezifferten, der durch seine Zirkulare und den gegenseitigen Austausch der Verwaltungsberichte den einzelnen Verbandsvereinen eine größere Stüte bietet, mahrend der bon ihm ausgegangenen Gründung der Einkaufs-Genoffenschaft in Mannheim wohl kein Werk der Anwalt= schaft des Allgemeinen Verbandes, welches speziell für Konsumbereine geschaffen, entgegengestellt werden kann". John Meyer fährt fort: "Endlich handelt es sich darum, ob der heutige Provinzialverband die Berbreitung der Konsumbereine fördert, und ob er dazu überhaupt tauglich ist." Diese Frage verneint Meyer und bringt dafür einzelne Beispiele. Er betrieb deshalb eigenmächtig die Gründung eines "Provinzial = Verbandes preußischer Konsumber= eine", deffen Aufgabe es sein follte: 1. Die Bereine auf einer guten, zum Erwerb der Rechte einer eingetragenen Genoffenschaft geeigneten Berfassung aufzubauen, dahin zu wirken, daß dieselben zum Tages= preise gegen Barzahlung verkaufen, den Gewinn nach dem Umsate verteilen und aufsparen, endlich aber zur eigenen Produktion und zum Erwerb von Grundeigentum gelangen. 2. Die Förderung der Bereins= intereffen, Anbahnung und Unterhaltung einer Geschäftsverbindung der Bereine untereinander zum Nachweis vorteilhaften Warenbezugs und Erreichung des gemeinsamen Wareneinkaufs. 3. Gemeinsame Wahrung der speziellen Interessen der Genossenschaften im allgemeinen und besonders der Gesetgebung gegenüber.

Satzungen, in denen dieser Verbandszweck als § 2 angegeben war, versandte John Meher mit einer Geschäftsordnung an die Konsum-vereine der Provinz Preußen. Die Aufnahme war eine sehr versschiedene; in der Hauptsache aber ablehnend. Meher wollte deshalb zunächst ein "Konsum vereinsbureau" bilden, welches die Ab-

schlüsse ber einzelnen Konsumvereine sammeln würde, unentgeltlich Auskunft erteilte usw. Leider erlaubte ihm seine Zeit nicht die Ausstührung dieses Vorhabens, und er beschränkte sich daraus, einen sehon früher gedruckten Prospekt zur Gründung von Markenkonsumvereinen an ihm bekannte Lehrer, Beamte, Kentiers, Handwerker oder an die Borstände von Vorschußvereinen in 200—300 Exemplaren zu verssenden. Später gründete John Meher in Danzig ein "Comité zur Ausbreitung der Konsumvereinen, welches in Flugblättern oder wo es sonst zweckmäßig erschien, Belehrungen über den Vert von Konsumvereinen zu geben suchte. Über das erste der Flugblätter, das sich in gemeinverständlicher Beise über die Vorteile eines Konsumpvereins ausspricht, berichtet der "Consumverein" 1870 S. 174.

Meyer tritt nun auch für die von dem Ulmer Verbandstage empjohlene Erledigung der Zentralverbandsverhältnisse ein, sügt jedoch hinzu: "... Allerdings verhehle ich mir nicht, daß ein wesentlicher Vorteil für die Konsumvereine daraus noch lange nicht erwächst; solange nicht, als die Konsumvereine in der Minorität jenes Verbandes bleiben. Aber ein Vorteil ist erreicht, daß die bisher gegeneinander gerichteten Ersahrungen nebeneinander für die Ausbreitung und Vervollkommnung der deutschen Konsumvereine nützlich wirken werden."

Die fritische Zeitlage mahrend des Krieges hielten die Borarbeiten zur Erledigung der Berbandsfrage, wie fie der Ulmer Berbandstag nach dem Referate von Pröbst vorgeschlagen hatte, längere Zeit in Rückstand. Die geplante Konferenz konnte nicht stattfinden. Probst empfiehlt nun im Märg 1871 (Consumberein 1871 S. 55), auf dem diesiährigen Verbandstage die Angelegenheit zur Erledigung zu bringen und jene geplante Konferenz mit diefer Tagung zusammenzu= legen. Er betont gegenüber Pfeiffer die Notwendigkeit, daß die Ronfum= vereine dem Allgemeinen Berbande beiträten und verwirft den fachfi= ichen Plan eines neuen Berbandes mit dem berechtigten Argument: "Hätte die Erwartung Berechtigung, daß alle deutschen Konsumbereine einem neugegründeten Berbande beitreten, dann genügte auch unfer seit vier Jahren erfolgreich wirkender Berband vollkommen und wären weitere Schritte überhaupt nicht notwendig. Beil aber diese Soffnung eitel ift, weil wir die Augen demgegenüber, was innerhalb und außer= halb der Konfumbereinsberbände borgeht, nicht berichließen durfen, darum habe ich den Anschluß an den Allgemeinen deutschen Genoffen= schaftsberband im Referate empfohlen und empfehle ihn heute wieder. Es bleibt nur ein Weg zur Einigung. Rasches Eintreten möglichst vieler Vereine in den Allgemeinen Verband und in demselben dann kräftige Aktion, daß erstens die Geldleistung für Konsumbereine mögslichst billig gestellt, zweitens die Bildung von Unterverbänden nach Vereinszwecken statt nach der geographischen Lage herbeigesührt wird."

Auf dem nächsten fünften Berbandstag deutscher Ronfumbereine in München am 28. und 29. Mai 1871 berichtet Pfeiffer wieder über die jüngste Entwicklung des Berbandes. 48 Delegierte find anwesend; bon dem ersten Bürgermeister und einem Bertreter des Königlichen Ministeriums wird die Versammlung im Ramen der baberischen Re= gierung begrüßt. Der Redner, Oberregierungsrat Mofer, betonte dabei, daß die Staatsregierung dem berechtigten Streben der Konsumbereine entgegenzukommen suche und es nach Kräften unterstüten werde. Bon den 52 Berbandsbereinen haben 17 in Bagern, 16 in Bürttemberg, 9 in Öfterreich und Ungarn, 8 in Baden und 2 in Seffen ihren Sit. Pröbst referiert wieder über die Organisation des Verbandes und seine Stellung zum Allgemeinen Berband. Er knüpft an feine borjährigen Ausführungen an und trat dem fächsischen Plane eines eigenen großen Konsumbereinsberbandes entgegen; das große Ganze könne nur ge= fördert werden durch Unschluß an den Allgemeinen Berband, besonders, da sich die dort bisher angeschlossenen Konsumbereine sicher nicht trennen würden und so also das Ideal nicht zu erreichen sei. Auch die Ginkaufsgenoffenschaft könne durch einen Unschluß, der ihr Gebiet vergrößere, nur gewinnen. Ein Leipziger Vertreter trat dem letzteren besonders entgegen, da ja bom Allgemeinen Berbande stets der Rugen der Einkaufsgenoffenschaft bestritten werde. "Er ermahnte, nicht be= dingungslos in den Allgemeinen Berband einzutreten, meinte, es beiße die Bescheidenheit, die süddentsche Gemütlichkeit zu weit treiben, wenn man ohne weiteres darauf vertrauen wollte, daß im Allgemeinen Ber= bande die Buniche der Konsumbereine bereitwillige Berücksichtigung finden werden. Man folle die Existenz der Ginkaufs-Genoffenschaft nicht bedrohen, deren Nuten von seiten des Allgemeinen Berbandes bei jeder Gelegenheit bestritten werde, der überhaupt das bom Referenten gerühmte Entgegenkommen nicht zeigte, da trop ergangener Gin= ladungen nur ein Bertreter der Anwaltschaft bei den Berbandstagen erschienen sei." (Berbandsdirektor Germann=Leipzig, S. 94.) Jeden= falls versicherte er jedoch, daß er den Beschluß - er falle so vder so in seinem Verbande zur Unnahme empfehlen werde, wenn nur das bis=

herige Organ "Der Consumverein" erhalten und die Selbständigkeit der Beratungen auf den allgemeinen Vereinstagen gewahrt bleibe. Pfeisser sprach sich diesesmal dafür aus, daß er den Anschluß, so wie die Verhältnisse jetzt liegen, für wünschenswert halten müsse, daß aber vorher noch Verhandlungen mit der Anwaltschaft des Allgemeinen Verbandes zu pslegen seien, um bestimmte Zusicherungen zu erhalten dafür, daß das selbständige Organ erhalten bleibe und der Minimalsbeitrag für die Konsumvereine herabgesetzt werde. Duffing aus Mannsheim erinnerte noch einmal an die stiessmütterliche Behandlung, die die Konsumvereine bisher dort gesunden hätten und sorderte zum mindesten gesonderte Verbandstage für die Konsumvereine. Ein Pfeiffer=Duffingsscher Antrag in beider Sinne fand darauf einstimmige Annahme.

Weiter kamen auf diesem Verbandstag noch zur Besprechung nach zwei Vorträgen von Pseisser "Die Stellung der Konsumbereine zum Genossenschaftsgeset" (dem Pseisser sich zu unterstellen empfahl) und "Musterstatuten für Konsumbereine", sowie "Verwendung von Gewinn-anteilen zu Vildungszwecken" (Referent Thomann aus Immenstadt). Die Wahl zum Vororte siel wieder einstimmig auf Stuttgart, was Pseisser unter der Voraussezung annahm, daß die Arbeiten des Vorvrtes durch den baldigen Anschluß an den Allgemeinen Verband übersslüssig oder doch in beträchtlicher Weise herabgemindert werden.

Nach Erledigung der Tagesordnung ergriff der Oldenburger Berstreter das Wort und dankte dem Berbande, insbesondere dem Bororte Stuttgart für die "mächtige Förderung, die durch Gründung und bissherige Leistungen des Berbandes den Konsumbereinen, besonders auch im Norden geleistet wurde, die damals im Allgemeinen Berbande geradezu keine genügende Beachtung finden konnten". (S. 100.)

Der "Consumverein" berichtet bald über die Berschmelzung des Konsumvereinsverbandes mit dem Allgemeinen deutschen Genossenschaftsverbande, das Folgende: Wir freuen uns, den Bereinen die angenehme Nachricht geben zu können, daß diese Berschmelzung, die wir nun seit mehreren Jahren anstreben, ihrer Berwirklichung entgegengeht. Die Bertreter des Münchener Bereins und der Borort Stuttgart fanden das entschiedenste Entgegenskommen bei Herrn SchulzesDelitsich, nachdem zuerst die Bertreter des Bereins München (am 31. Mai) Besprechung mit Herrn SchulzesDelitsich gepslogen. (SchulzesDelitsich war zu dem am 1. Juli in München tagenden Berbandstag seines Unterverbandes der fränklichs

baberischen Genoffenschaften anwesend.) Später hatte Berr Dr. Pfeiffer Gelegenheit, die Verhandlungen in Berlin zum Abschlusse zu bringen. Das Refultat ift nun, daß die Unwaltschaft die Unterstützung der von uns aufgestellten Bunsche zusagte, um zunächst die Bustimmung des Engeren Ausschusses dazu zu erlangen und dann das Ganze dem nächsten Genoffenschaftstage zur Genehmigung vorzulegen. Danach werden nun auf dem Allgemeinen Genoffenschaftstage die Konfumbereine in gesonderter Beise über ihre Angelegenheiten verhandeln. Bom 1. 3a= nuar 1872 ab foll sodann als Beilage zu den "Blättern für Genoffen= schaftswesen" ein speziell den Konsumbereinsinteressen gewidmetes Blatt erscheinen; bis dahin erscheint "Der Consumverein" in der bis= herigen Form weiter. Bas schließlich die Minimalbeiträge betrifft, jo hielt es die Unwaltschaft nicht für zuläffig, sie im allgemeinen auf einen Taler herabzuseten, dagegen schlug fie bor, für später noch zu bezeichnende Bereine, welche noch nicht genügend erstarkt find, eine solche Ermäßigung eintreten zu lassen. "Somit wäre nun allen un= feren Bünschen Rechnung getragen, und da die Anwaltschaft es zu= gesagt hat, den eben erwähnten Einrichtungen im Allgemeinen Ge= noffenschaftsverbande feine Befürwortung angedeihen zu laffen, fo ift an der schließlichen Genehmigung durch den Genossenschaftstag wohl kaum mehr zu zweifeln. Wir ersuchen nun dringend alle Vereine un= feres Berbandes, in ihrer Mitte alle nötigen Borbereitungen fo du treffen, daß ihr Beitritt zu dem Allgemeinen Genoffenschaftsberbande bald, fpätestens bis zum 1. Januar 1872, erfolgen kann. Möge diefe Bufammenfaffung aller deutschen Konsumbereine in einem Berbande unserer gemeinsamen Sache neue, mächtige Förderung bringen, und fie zu immer schöneren Erfolgen führen!" (S. 102.)

Wir wollen nun noch kurz die Geschichte des Pfeifferschen Konsumvereinsverbandes bis zu Ende berichten. Auf dem Vereinstag des Alls
gemeinen Verbandes vam 20.—22. August 1871 zu Kürnberg referierte
Schulze = Delitsch auf der Vorversammlung über die Anschluß=
bestrebungen. "Was er hierbei über die Leitung und Leistungen unseres
Verbandes sagte, gereicht uns aus diesem Munde zu hoher Ehre und
war vollkommen geeignet, das Bohlwollen der Versammlung unseren
Vünschen zuzuwenden." (Vericht von Pröbst im Consumverein S. 141.)
Der Antrag auf Aufnahme wurde einstimmig angenommen, wobei wohl
noch (wie Pröbst schreibt) das Schlußwort des Referenten, Herrn
Guttmann aus Insterburg, einen wesentlichen Anteil hatte: "Wägen

wir die Konsumvereine nicht nach den Beiträgen, die sie leisten, sondern nach der Aufgabe, die sie in der ganzen genossenschaftlichen Bewegung lösen. Die Berpflichtung aller Genossenschaften ist eine solidarische, die Geldfrage daher nicht gerechtsertigt. Daß die Konsumvereine sich anschließen wollen, das ist ein nationales Ereignis, das wir freudig begrüßen wollen. Ich erwarte von demselben wichtige Förderung unserer tendenziösen Bestrebungen, und daß dadurch ein mächtiges Gegengewicht gegen die rein materiellen Bestrebungen herbeigeführt wird, welches die Konsumvereine in die Lage setzt, mit Ausdauer alle Schwierigkeiten zu überwinden, die ihnen begegnen."

Der Borort Stuttgart übernahm dann noch die Berfendung bon formulierten Erklärungen zum Beitritt in den Allgemeinen Berband. Infolge des genannten Berbandsbeschlusses stellt dann der "Consum= verein" sein Erscheinen mit Schluß des Jahres 1871 ein. In der letten Nummer (Nr. 24) bringt Pfeiffer "Zum Abschied" noch einige Rückblicke auf die vergangenen fünf Jahre des Verbandes und seine Be= strebungen: "Wir haben heute die unangenehme Pflicht zu erfüllen, von unseren Lesern Abschied zu nehmen. Glücklicherweise ist es jedoch nicht ein Abschied auf Rimmerwiedersehen ... Fünf Jahre hindurch haben wir nun die Herausgabe des Consumberein' beforgt, und wenn wir zurückblicken auf das, was in diesem Zeitraume geleistet wurde, fo fühlen wir wohl, daß wir die freundliche Aufnahme, die unfer Blatt überall fand, vor allem dem nachsichtigen Wohlwollen unserer Leser zu danken haben. Dennoch durfen wir annehmen, daß die Unregung, welche durch den Consumberein' gegeben wurde, auch manche nütliche Früchte getragen hat. Mit gang besonderer Genugtuung konnen wir auf die Bergangenheit zurückblicken, wenn wir ins Auge faffen, in welch erfreulicher Beise sich das Konsumbereinswesen in Deutschland überhaupt entwickelt hat seit der Gründung dieser Blätter. Damals, bor fünf Jahren, lagen nur bereinzelte Berfuche bon folchen Bereinen bor; von größerer Bedeutung waren in Deutschland kaum ein Dugend bon Konsumbereinen. Seute ift kaum eine größere Stadt bom Rordmeer bis zu den Alpen, die nicht ihren Konsumberein hatte, und sehr viele dieser Genoffenschaften haben sich zu einer bedeutenden Größe emporgeschwungen. Auch die innere Organisation dieser Genossen= schaften hat sich überall sehr vorteilhaft entwickelt, die rationellen Einrichtungen einzelner vorangeschrittener Bereine haben mehr und mehr allerwärts Nachahmung gefunden. Wir find weit entfernt, da=

von uns hierbei das Hauptverdienst beilegen zu wollen, dennoch dürsen wir wohl sagen — und darin liegt eine große Befriedigung für uns —, daß wir nach besten Kräften mitgewirkt haben zur Erzielung dieser Fortschritte... Möge all das nun erreicht werden als Unterverband im Allgemeinen deutschen Genossenschaftsverbande, der unter der bewährten Führung von Schulze-Delitzsch eine der imposantesten Organistationen geworden ist." (S. 189.) Bescheiden und groß ging Pseisser von seinem ureigensten Berke. Nicht verbittert und nicht Spielverderber im neuen Kommenden will er sein. Er scheidet "nicht mit einem wehmütigen Lebewohl, sondern mit einem freudigen Auf Wiedersehen!" An die Freunde richtet er die Bitte, weiter "für die gemeinsame Sache tätig zu sein" und wünscht, daß der Weg weiter auswärts gehe "zum Wohle der arbeitenden Klassen, zum Heile der Menschheit!"

Wir wollen an dieser Stelle auch noch ganz kurz einiges anfügen über die Einwirkungen Pfeifferscher Ronsumbereinse tätigkeit auf die schweizerische Konsumvereinsbewegung.

In der Schweiz<sup>53a</sup> gab es schon seit 1852 einen ganz bedeutenden Konsumverein in Zürich, über den ja auch in der Pseisserschen Literatur Ausführliches, einschließlich Kritik desselben, zu sinden ist. Dieser Züricher Konsumverein, der der "ersten Periode des schweizerischen Konsumvereinswesens" angehörte, scheint ohne fremdländisches Borbild, rein schweizerischen Ursprungs zu sein. Erst im Jahre 1864 trat in Schwande im Marnerland ein "Cooperative Store" (als Abteilung des "Fabrikarbeitervereins") ins Leben, der nach englisch em Borbild bei der Berteilung des Keingewinns ganz nach Rochsdaler Muster versuhr. Dieser neue Thpus von Konsumverein für die Schweiz hatte jedoch "zu viel Fremdartiges an sich, er war zu streng dem britischen Muster nachgebildet und trug den vielen und starken Besonderheiten der schweizerischen Berhältnisse nicht genügend Rechsnung" sagt Hans Müller. Der Berein war zu sehr eine einsache Kopie.

Die Aufgabe, die Pfeiffer mit seinem Stuttgarter Konsumberein 1864 für Deutschland gelöst hatte: "die epochemachenden organissatorischen Erfindungen der britischen Bewegung beim Ausbau des

<sup>53</sup>a Über die geschichtliche Zeit der schweizerischen Konsumvereine unterrichtet ause führlich das ausgezeichnete Werk von Dr. Hans Müller: "Die schweizerischen Konsumgenoffenschaften, ihre Entwicklung und ihre Resultate". Basel 1896.

nationalen Genossenschaftswesens zu verwerten", diese Aufgabe löste für die Schweiz der Allgemeine Konsumverein in Basel. "Er formte den neuen Thpus der spezifisch schweizerischen Genossenschaftsorganisation und wurde zum Führer und Lehrmeister der gesamten neueren Bewegung in der Schweiz." (Hans Müller.)

Dieser Bafler Konsumverein, der für die Schweiz etwa die Rolle übernahm, die der Stuttgarter Berein in der Entwicklungsgeschichte der deutschen Konsumvereinsbewegung spielt, ift im Juli 1865 ge= gründet. Die Männer, die feine Gründung anregten, im besonderen der damalige Regierungsfekretar Dr. Fr. Göttisheim, der als Erftes einen öffentlichen Vortrag im Binter 1863/64 in Bafel über Wefen und Shsteme der Konsumbereine hielt, waren wohl durch das Pfeiffer= sche Buch von 1863 in der Sauptsache unterrichtet. Ebenso kannte wahrscheinlich Soffmann-Merian, der über die Einrichtungen des Markenkonsumbereins in Lille des öfteren schrieb, das Pfeiffersche Buch und empfahl die Gründung eines "Bafler Konfum= und Spar= bereins", deffen (von S.-M. entworfenes) Statut dem des Stuttgarter Bereins ähnelte. Man plante auch zuerst nur einen Marken=Kon= fum berein einzurichten, war jedoch schließlich (wohl veranlagt durch das Beispiel des Stuttgarter Bereins, der Anfang oder Mitte 1865 seinen ersten eigenen Laden eröffnete) sofort zur Einrichtung eines eigenen Geschäftsbetriebes (September 1865) geschritten. Auch der erfte Präsident des Bafler Bereins, Collin-Bernoulli, zeigt in seiner Schrift: "Die soziale Bedeutung der Konsumbereine. Drei Briefe an einen Freund in Basel zur Verteidigung des Baster Allgemeinen Kon= fumbereins (Bafel 1867)" die Bekanntichaft mit Rfeifferschen Schriften.

Ungefähr um die gleiche Zeit wie in Basel — Mitte und Ende der 60 er Jahre — entstanden auch in verschiedenen weiteren Orten der Schweiz, wie in Chur, Bern, Biel, Herisau, Grenchen u. a. Konsumvereine. Hans Müller sagt dazu (S. 186): "Boher der Anst die sen Gründungen statuten einen Schluß auf to ß zu die sen Gründungen stam, ließ sich nicht ermitteln... Dürste man aus der Beschaffenheit der ersten Statuten einen Schluß auf die Natur und Herkunst der dabei mitwirkenden Einslüsse ziehen, so würden wir anzunehmen haben, daß hier das Beispiel der sich mächtig entwickelnden deutschen Genossenschaftsbewegung anregend gewirft, dort die Literatur, die damals in Masse über die Bedeutung und das Wesen der Konsumvereine zutage gesördert wurde, zu praktischen Versuchen aus diesem Gebiete gereizt habe. Sehr wahrs

scheinlich ist jedenfalls, daß in vielen Fällen Exemplare der Schriften von Biktor Aimé Huber, Schulze-Delitsch, Eugen Richter, Eduard Pfeiffer ihren Weg nach der Schweiz fanden und hier gelesen wurden." Wenn auch Pfeiffer hier an letzter Stelle genannt ist, so glauben wir doch gerade ihm den Hauptanteil bei obengenannter Anreizung zuteilen zu müssen. Huber und Schulze hatten nur wenig über Konsumbereine bis damals geschrieben, Richter unseres Wissens noch gar nichts, Pfeiffer aber bereits seine zwei Bücher von 1863 und 1865, die direkt auf Wirkung zur Tat abgestimmt waren. Der Churer Berein im besonderen war ganz wie der Stuttgarter organisiert und begann 1866 seinen Betrieb als reiner Markenberein wie dieser.

Ebenso entstanden in der Schweiz, wie in Deutschland, damals eine ganze Reihe von Arbeitervereinen, wie sich die Aufgabe stellten, ihre Mitglieder zu bilden, über ihre Interessen zu belehren und ihnen bei vorkommender Rot Unterstüßung und Handreichung zu gewähren. Auf eine bestimmte Doktrin waren diese Bereine nicht einzeschworen, sie suchten durch praktische Betätigung aller Art den Beg zu besseren Zuständen. Es konnte nicht ausbleiben, daß die in Bewegung geratenen Elemente der Arbeiterklasse auch auf das Genossensichaftswesen ausmerksam wurden." Diese Arbeitervereinigungen, die nach dieser Beschreibung Hans Müllers sehr den deutschen ArbeiterBildungsvereinen ähnelten, werden wohl auch mit diesen deutschen Berührung gestanden haben und durch jene mit den Pfeisferschen Schriften bekannt geworden sein.

Schließlich sind noch die Bestrebungen in der Schweiz von Friederich Albert Lange, dazumal Redakteur des Winterthurer Landeboten (früher Ihmnasiallehrer in Duisburg), zu erwähnen, der Hauptsmitarbeiter der Pfeifferschen "Arbeit" war, und lebhast das Markensichtensier Arkeitster besürwortete, z. B. bei der Gründung des Konsumbereins in Töß Ansang 1868, wie Müller (S. 224) berichtet.

Auf eine Betrachtung der ferneren Beziehungen der Konsumvereinsbewegungen herüber und hinüber, von Deutschland nach der Schweiz und umgekehrt, die mit der Zeit immer fruchtbarer wurden, können wir leider an dieser Stelle nicht weiter eingehen.

<sup>53</sup> b Daß Dr. Lange ben Pfeifferschen Konsumvereinen näher stand, als ben Bestrebungen von Richter und Schulze, beweist diese seine Eingenommenheit für Markenkonsumvereine.

## C. Die weitere Entwicklung der Pfeifferschen Ronsumvereinsschöpfungen.

Mit Ende des Jahres 1871 hörte mit dem "Consumverein" die lette Quelle zu fließen auf, die uns immer in so ausführlicher Weise Bericht über die fruchtbare Konsumvereinstätigkeit Eduard Pfeissers gegeben hatte. Was wir jett noch spärlich über Pfeisser hören, flechten wir ein in eine kurze Nach geschichte jener großen ersten Konsumvereinsepoche.

Bunächst ift es das von ihm mitgeschaffene Werk der Groß= einkaufsgenoffenschaft, deren kurze Beschichte wir noch zu Ende schreiben wollen. Die letten Nummern des "Consumberein" beschäftigten sich noch in einer ganzen Reihe von Abhandlungen mit der Reorganisation der Einkaufsgenoffenschaft. Der Bor= ort Stuttgart entwarf Mitte 1871 definitive Statuten, die der Genoffenschaft eine Unterstellung unter das Genossenschaftsgesetz von 1868 er= möglichen, und die dem Münchener Genoffenschaftstage zur Unnahme vorgelegt werden follten. Im § 5 dieser Statuten hieß es betreffend Solidarhaft: Sämtliche Vereine, welche der Ginkaufsgenoffenschaft der deutschen Konsumbereine beitreten, haften gemäß § 12 des Benoffen= schaftsgesetzes solidarisch und mit ihrem ganzen Vermögen. Alle dem Konsumbereinsverbande angehörigen Mitglieder konnten Mitglied der Genoffenschaft werden, aber auch Nichtmitglieder (Bereine und Private) konnten Waren zu den festgesetzten Preisen beziehen, jedoch ohne Un= spruch auf Dividende. Die Verkaufspreise der Zentrale sollten nach dem jeweilig billigsten Marktpreise berechnet werden. (Consumberein 1871 ©. 80.)

Da auf dem Verbandstage die Frage der Reorganisation nicht zur Besprechung gelangte, wurde zwischen den Verwaltungsorganen der Vereine Mannheim und München eine Korrespondenz über die Reorganisation geführt, die im "Consumberein" großenteils wiedersgegeben ist. Es handelt sich um eine Lösung in der Richtung, ob die Einkausszentrale als eine Kommanditgesellschaft, oder eine Kommanditsgesellschaft auf Uktien oder als eine reine Uktiengesellschaft reorganis

fiert werden follte, oder ob die Form der Genoffenschaft, wie fie Stutt= gart vorschlug, gewählt werden sollte. Dabei handelte es sich in der Hauptsache darum, eine ausreichende Areditbasis zu gewinnen. Denn: "wir reorganisieren in erster Linie ja nur deshalb, um ausreichendes Geld oder Kredit zu bekommen als Mittel zur Ausdehnung unseres Geschäfts, deffen Aufgabe es ift mindestens die gleiche Leiftungsfähig= keit, wie die der Konkurrenz zu entfalten und überdies den Beteiligten den Genuß einer Dividende zu sichern. Bei Verfolgung dieses 3weckes handelt es sich zunächst darum, den Weg einzuschlagen, welcher der fürzeste und sicherste ift, der zum Biele führt. Bir find der Meinung. daß mit Rücksicht auf die Bedenken, die wir der Gründung einer Rommandit= oder Aftiengesellschaft entgegenstellen, die Form der Ge= noffenschaft nach Maggabe des Gesetzes die einfachste sein dürfte für die gesuchte Sicherstellung unseres Unternehmens, weil schon die dadurch bedungene Solidarhaft der beteiligten Bereine eine Erhöhung unseres Kredits ermöglicht, der uns alsdann über die schon öfters betonten pekuniären Schwierigkeiten hinweghilft, ohne den Gintritt wie den späteren Beitritt der Bereine in die Genoffenschaft, weder in for= meller noch in finanzieller Beise zu erschweren . . . Bir empfehlen die genoffenschaftliche Form auch noch um deswillen, als angenommen werden darf, daß dieselbe dem Geschmacke der weitaus meiften Bereine am besten zusagt, namentlich den kleineren, deren finanzielle Lage es nicht gestattet, sich sofort an einem Aktienunternehmen ausreichend zu beteiligen." Diese Sabe aus dem Schreiben des Borfigenden Duffing bom 4. Juli 1871 an den Münchener Berein. (S. 180.) Die Antwort bon München darauf bedauerte den Statutenentwurf als in feinen Grundlagen unannehmbar erachten zu muffen "teils wegen der Un= gleichartigkeit der Mitgliedschaft, teils wegen Unangemessenheit der genoffenschaftlichen Organisation". Dagegen wird vorgeschlagen, daß die Berbindung der Konsumbereine jum gemeinsamen Ginkauf in der Art geschehe, daß sämtliche Bereine sich nur mit Bermögenseinlagen beteiligen (Aftiengesellschaft) oder daß ein Konsumberein das Ginkaufs= geschäft an seiner Niederlassung allein führt und folgeweise unbeschränkt für das Geschäft haftet, und die anderen Konsumbereine sich hierbei lediglich auf Geldeinlagen beschränken. (Kommanditgesellschaft und stille Gesellschaft.) Die lettere Form der stillen Gefellschaft erscheint München das einfachste, und fie ließe sich nach seiner Unficht in der Beife begründen, dag der Konsumberein Mannheim das Gin=

kaufsgeschäft für die Konsumvereine als Geschäftsinhaber in selbständiger Absonderung von seinem Konsumvereinsgeschäft führt, während die übrigen Konsumvereine mit Einlagen an diesem Geschäfte als stille Gesellschafter sich beteiligen.

Der Konsumverein Mannheim antwortet darauf in einem Schreiben bom 14. Oktober 1871, daß er fich mit dem Münchener Borschlage nicht bertraut machen könne, daß er jedoch den Blan, daß der Münchener Berein als Gründer einer ftillen Gefellschaft auftrete, nach Kräften unterstützen werde und sich im Falle der Verwirklichung zu berschiedenen Diensten (Spediteur, probifirnsfreie Beiterbeforderung und zollamtliche Behandlung, Lagerung von Waren usw.) bereit er= kläre. Sollte der Münchener Berein dazu nicht in der Lage fein, fo folle man nochmals untersuchen, ob sich dann vielleicht die Reorgani= sation in Form einer Aftiengesellschaft zustande bringen laffe. Das Schreiben von Mannheim schließt: "Sollte aber gegen alle Erwartung eine befriedigende Lösung dieser Angelegenheit nicht vorauszusehen fein, so würden wir uns zu unserem großen Bedauern genötigt feben, den Borort zu ersuchen, die Leitung der Ginkaufsgenoffenschaft anderen Sänden anzubertrauen, da wir der Berwaltung die Sorge und die Placereien, mit welchen sie bei der Unzulänglichkeit der Betriebsmittel fortgesett zu kämpfen hat, nicht länger mehr zumuten können." (S. 195.)

Darauf antwortet München, daß ihm die erste Ersordernis für eine solche Übernahme "die günstige Situation des Marktes und die Rähe der Bezugsquellen" sehle und deshalb den Antrag nicht annehmen könne. Es sollen darauf dann also Maßnahmen zur Umwandlung in eine Aktiengesellschaft unternommen werden. Das Schreiben schließt mit den Borten: "Bon der Bichtigkeit und Rüşlichkeit des Unternehmens für die Konsumvereine, durch die Ersahrung überzeugt, wünschen wir, daß dasselbe in Bälde ins Leben gerusen werden möge und sehen Ihrem Zirkulare zur Ermittlung der Kapitalbeteiligung von seiten der Bereine entgegen." (S. 196.)

Während der Auseinandersetzungen über die Verbandsauflösung ging das Unternehmen selbst zurück, und bald nach der Auflösung des Berbandes, schon am 14. Juli 1872, stellte Pfeiffer den Antrag auf Auflösung der Einkaufsgenossenschaft, da dieselbe zur Sanierung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden sollte. Am gleichen Tage erfolgte die Konstituierung der "Wareneinkaufs = Aktien = gesellschaft" in Mannheim. Man "brauchte schlechterdings Kapi=

tal", fagt Paul Göhre (S. 475) "und da diefes von der Seite der Konsumvereine ausblieb, mußte man eben die Silfe des Privatkavitals in Anspruch nehmen." Run bezogen von der Wareneinkaufs=Aftien= gesellschaft auch den Genossenschaften Fernstehende Waren. 1875 saat einmal Duffing, der Direktor geblieben mar: Es fei eine auffallende Erscheinung, daß mährend von den Bereinen sich leider fehr häufig lebhafte Unzufriedenheit mit den Leistungen der Gesellschaft ausspreche, dieselbe zahlreiche Privatgeschäfte vom besten Klange bediene und von diesen stets das Zeugnis vollster Zufriedenheit erhalte. Tropdem war jedoch die Gesellschaft nicht zu halten. Bu Beginn des Jahres 1876 zeigen die "Blätter für Genoffenschaftswesen" folgendes Ende mit dieser Bekanntmachung an: "In der zweiten außerordentlichen Generalversammlung am 7. November 1875 der Wareneinkaufsgesell= schaft Mannheim, ift der Beschluß auf Auflösung der Gesellschaft (auf Antrag von Stuttgart) angenommen worden. Mit der Abwicklung der Beschäfte murde der seitherige Direktor der Gesellschaft, Berr Duffing, als Liquidator betraut"; es wurden 58 % ausbezahlt.

Auferstanden ist das Projekt des Großeinkaufs für Konsumbereine erst wieder im Jahre 1893. In diesem Jahre wurde jene mächtige Organisation der "Großeinkaufsgesellschaft (G.E.G.) deutscher Konsum= vereine" in Hamburg geschaffen. Solange war das Mannheimer Er= periment das einzige in Deutschland geblieben, trop der mannigfachen Blane, die wir ermähnten. Alle Berfuche mußten scheitern, "da der Allgemeine Verband diefem Plane seine materielle und geistige Kraft berfagte. Daß es jo gekommen, ift vielleicht die am wenigsten rühm= liche Seite in der Geschichte des deutschen Genoffenschaftswesens". (5. Beidler S. 234.) Benn wir nach einem Grund für das Berhalten des Allgemeinen Verbandes suchen, so finden wir einige Jahre später einen Ausspruch, der eine tiefere Erklärung geben konnte. Dr. Schneider 54, der Mitarbeiter und Nachfolger Schulzes schreibt nämlich einmal bei Besprechung der 1874 erschienenen Schrift von Dr. Rung "Borschlag zur Gründung des deutschen Consumverbandes mit Produktion für eigenen Bedarf" das Folgende: "... Gine Zentralisation des Einkaufs, felbst wenn fie durchführbar mare, kann nur als eine Ronfequeng des fozialiftischen Staates wünschenswert fein, dem Beifte der deutschen Genoffenschaften widerspricht fie." Dasfelbe empfand

<sup>54</sup> Rach S. Zeibler, S. 237.

Schulze damals schon. Dem Geiste der Pfeisserschen Genossenschaften entsprach es aber vollkommen. Deshalb mußten die Konsumbereine der Pfeisserschen Richtung sich damals vom Allgemeinen Berbande lostrennen — wenn es auch nur auf ein paar Jahre sein konnte. Diese genügten dennoch, um den Geist zu säen, mit dem die Konsumbereine einige Jahrzehnte später nun aus eigenster Kraft sich endgültig lossiagen konnten, um geradeaus ihren besonderen Weg zu gehen und im Jahre 1903 einen neuen "Zentralverband deutscher Konsumbereine" zu gründen.

Ende 1871 hörte Pfeiffers "Confumberein" zu erscheinen auf. Und schon auf dem Allgemeinen Berbandstage im Juli 1872 waren die Konsumbereine mit ihrem Sonderabdruck aus den "Blättern für Genoffenschaftswesen", den sie in gangen 435 Exemplaren abonnierten, nicht zufrieden. Bon vielen Seiten wurde der "allgemeine Bunfch" ausgesprochen: es möge den Konsumbereinen "wieder ein Organ ge= boten werden, das in populärem Tone, wie es früher beim .Confum= verein' gewesen, im Sinne der Bereine redigiert werde und möglichst reichhaltige Mitteilungen aus deren eigenen Erfahrungen und Erleb= niffen bringe". Bu dem im Juni 1873 auf dem Berbandstage gestellten Antrag auf Fortführung des Organs in der früheren Beise, erklärte Pfeiffer, daß es ihm unmöglich fei, diesem Buniche nachzu= kommen. 1874 hat sich der Absatz des Sonderabdruckes so bermindert, daß sich die Druckkoften dafür nicht mehr lohnten und es mit Ende des Jahres eingehen mußte. Dafür waren nun die "Blätter für Be= noffenschaftswesen" Ronfumbereinsorgan. Wie mäßig das Intereffe daran war, beweist die Abnahme im Jahre 1879: Im gangen beziehen die füddeutschen Konsumvereine 64 Eremplare; wobon Stuttgart allein 19 und Karlsruhe 13 Stück bezogen. Erst 1883 feiert das Pfeiffersche Organ gewissermaßen eine Auferstehung, als von dort ab eine Zeit= schrift "Der Consumberein" bon München aus in kleinem Oktab= format wieder allmonatlich für Süddeutschland erscheint. Für ganz Deutschland erscheint dann bom Jahre 1904 ab erst wieder ein eigent= liches Konfumbereinsblatt, die "Konfumgenoffenschaftliche Rundschau" des Zentralverbandes deutscher Konsumbereine.

Wie ging es dem Pfeifferschen "Verband deutscher Cons sum vereine"? Wir berichteten, daß auf der Augusttagung 1871 des Allgemeinen Verbandes der "Verband deutscher Consumbereine" in diesen aufgenommen wurde, wo sich bald (Juli 1872) seine Hauptvereine zu einem Unterverband süddeutscher Konsumbereine zusammen= schlossen. Die Zugehörigkeit zu diesem Unterverband wurde von der zum Allgemeinen Berband abhängig gemacht. Man wollte Stuttgart wieder zum Vorort des Unterverbandes machen unter Pfeiffers Leitung. Pfeiffer lehnte jedoch mit Entschiedenheit ab, da er sich mit der Führung desfelben aus Familienrücksichten nicht befaffen könne. Gbenfo lehnten die übrigen Bertreter des Stuttgarter Bereins in deffen Ramen die Fortführung des Vororts ab. Darauf übernahm München die Vororts= geschäfte des "Verbandes süddeutscher Konsumbereine" und wählte Pröbst zu seinem Borsigenden, der seit 1874 den Titel Berbandedirektor führte. Bon Pfeiffer hören wir erft wieder im Juni 1876, daß er fich an den Berhandlungen des zehnten Berbandstages in Stuttgart beteiligte. Von da ab hören wir fast nichts Konsumgenossenschaftliches mehr bon ihm. Als der derzeitige Berbandsdirektor Konrad Barth im Jahre 1910 über die Borjahre jenes süddeutschen Berbandes schrieb, fagte er im Borwort, der erften Mitglieder desfelben gedenkend: "Sie find wohl schon alle zur ewigen Ruhe gebettet; nur die Seele jener Zeit lebt noch: der hochverdiente Berr Hofrat Dr. E. Pfeiffer."

In der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung folgte damals bald eine Zeit, von der Heinrich Kaufmann sagt, daß die Konsumvereine "auf einen toten Punkt angelangt" (S. 41) seien, "den sie nur langsam und mit großer Anstrengung überwanden".

Die Zeit bis zur bekannten Kreuznacher Tagung im Jahre 1902, an der eine ganze Reihe bon Ronfumbereinen der fogenannten "Samburger Richtung", welche das Erbe des Pfeifferschen Konsumbereins= berbandes und feiner Bestrebungen antraten (in Samburg bestand feit 1894 wieder eine Großeinkaufs-Gesellschaft deutscher Konsumbereine), aus dem Allgemeinen Berbande wegen des Gegensates wirtschaftlicher Tendenzen ausgeschlossen wurden oder danach selbst austraten, haben wir hier nicht weiter zu verfolgen, noch diese Tagung selbst darzustellen. Nur erwähnt sei, daß sofort nach dem Kreuznacher Aft der Direktor Barth einen außerordentlichen Berbandstag des füddeutschen Unterverbandes nach Stuttgart berief (5. Oktober 1902), wo die süddeutschen Bereine als erste geschlossen — bis auf wenige Bereine — den Austritt aus dem Allgemeinen Verbande erklärten. Diese Vereine schloffen sich dann zusammen zu einem "Berband der Konsumbereine in Babern, Bürttemberg und Baden" mit der Absicht, fich dem neu zu gründenden deutschen Berbande anzugliedern. Es wurde auf dieser Tagung folgende

Resolution angenommen: "Der Berbandstag begrüßt freudig die Begründung des Verbandes deutscher Konsum= und Produktivgenoffen= ichaften. Er erblickt in einer folchen gemeinsamen Dragnisation ber Konsumbereine das berufene Mittel zur Entwicklung des konsum= genoffenschaftlichen Lebens und zum Ausbau der genoffenschaftlichen Arbeit. Der verdiente Braktiker Ronrad Barth ichreibt am Ende seiner Geschichte (3. 151) der Berbandsbestrebungen der süddeutschen Konsumvereine mit dem Jahre 1902: Dieses war also das Ende der 30 jährigen Mitarbeit im Allgemeinen Beroande. - In schönen glatten Reden wurden die Konsumbereine für den Unschluß gewonnen; es wurde allerdings auch viel geleistet für die innere Organisation und den inneren Ausbau der Bereine, aber jeder freien Regung zur Erreichung der großen Ziele trat man hemmend und hindernd in den Beg. Benn auch noch fo viele Sinderniffe dem gemeinsamen Wareneinkaufe bereitet wurden, er schuf sich dennoch freic Bahn. Wenn man auch ftets rundweg behauptete, daß die Ideale der Bioniere von Rochdale fich wohl für England gut bewährt haben mögen, aber für Deutschland würden sie nicht passen, so wird die Zeit nun doch bald näher kommen, wo von uns praktisch dokumentiert werden kann, daß dieses nicht bloß in England, sondern auch bei uns möglich war. Man trug sich wohl mit der Hoffnung uns durch die Gewalttat zu schädigen, es wurde aber das Gegenteil erreicht, wie der weitere Bericht über die Zeit nach dem denkwürdigen Jahre 1902 ergeben wird. Jedenfalls ftanden wir jest auf bollkommenerer Stufe, wenn wir die Organisation aus der Zeit der Gründung nicht verlassen hätten.

Im Jahre 1903 wurde dann der neue "Zentralverband deutscher Konsumvereine" mit dem Sis in Hamburg gegründet. Bon hier beginnt dann wieder eine so mächtige Auswärtsentwicklung für die deutsche Konsumgenossenschaftsbewegung, die aufs beste beweist, von welch richtigen Gedanken und Erkenntnissen Pseisser sich damals bestimmen ließ, und welch zielbewußten Weg er mit allen seinen diesbezüglichen Organisationen eingeschlagen hatte.

Noch haben wir einiges über den Stuttgarter Konsum = verein und Pfeiffer zu sagen. Der Gründer und Leiter der ersten Jahre (von 1864 bis 1871) blieb noch bis 1875 Aufsichtsratsborsitzender. Bon da zog sich Pfeiffer auch als letztes von dieser seiner ersten praktisschen Konsumvereinstätigkeit zurück.

Manchen Kampf hat Pfeiffer in den langen Jahren, da er den

Stuttgarter Berein leitete, zu fämpfen gehabt. Der Idealift, der hier feine Theorien vor allem selbst in die Tat umsetzen wollte, ist vit hart angestoßen an dem Materialismus klein denkender Leute und ist wohl manches Mal in der bon ihm erschaffenen Demokratie bon der "Mehr= heit" überwältigt worden. Mancher größere Plan ist gescheitert an dem Egvismus und den Selbstintereffen, gar manches Mal mag das Biel weiter und weiter in die Ferne gerückt sein, denn die Gewinnsucht - ein= mal gerufen — ließ sich nicht leicht wieder bannen. Und so galt es da= mals schon, wie heute noch, anzukämpfen in erster Linie gegen jenen fleinkapitalistischen Geist und die Krämerei, die bald bei den Konsum= vereinsmitgliedern sich breit machte und der Feind alles genoffenschaft= lichen Beiterschreitens wurde. Pfeiffer hatte schon jene gefährliche "Genoffenschaftskrankheit" (wie dies F. Staudinger bezeichnet) gegen fich und gegen den genoffenschaftlichen Fortschritt. So berichtet ein= mal der "Consumberein" im Jahre 1870 (S. 75) über folgenden Stutt= garter Fall: Im Fragekasten erkundigt sich der Cannstatter Berein, wie es komme, daß im nachbarlichen Stuttgarter Ronfumberein das Betroleum billiger fei, als in den anderen Beschäften der Stadt, da doch § 1 der Statuten den Berkauf zu Tagespreisen für die Bereine bestimme? Pfeiffer antwortet darauf: "Dbige Anfrage gibt uns erwünschte Gelegenheit über diesen Punkt unsere Ansicht auszufprechen ... Sehen wir von der fpeziellen Erdölfrage ab und faffen die Sache etwas allgemeiner... da legen wir ein fehr großes Gewicht darauf, daß der Berein ein Sparberein fein foll. Benn man aber ohne Not die Preise gar zu niedrig sett, so schrumpft natürlich die zu verteilende Dividende mehr und mehr zusammen, und man untergräbt eine der heilsamsten Birkungen unserer Bereine, die Rapitalbildung beim Arbeiterstand zu fördern 55. Es ist begreiflich, daß durch die Lockungen fehr billiger Preise die Umfate in den Bereinen und wohl auch die Mitgliederzahl sich rasch steigern, und dies mag für manche Vorftände etwas Verführerisches haben. Db aber durch ein folches Vorgeben dem Bereine auf die Dauer gedient ift, durfte fehr die Frage fein. Wir wenigstens sind entschieden der Unsicht, daß folche Mitglieder, welche nur kommen, weil fie im Bereine um ein paar Pfennige billiger

<sup>55</sup> Es ist hierbei zu beachten, daß Pfeisser sich ja noch auf diesem Wege den Übergang zur genoffenschaftlichen Produktion dachte: im Ronsumverein sparen die Arbeiter Rapital und mit diesem Rapital gründen sie Produktivgenossenschaften. Es kam also in der Hauptsache auf die Höhe der ausbezahlten Dividende an.

einkaufen können, ein fehr zweifelhafter Gewinn find. Diefe Leute, welche für unsere weiteren Bestrebungen feinen Sinn haben, zu denen ja die Ronfumbereine nur die Grundlage, die erfte Borftufe sein follen; diese Leute, denen es nur darum zu tun ift, für den Augenblick für ihr Geld möglichst viel zu erhalten, nicht aber um zu ib aren für fpatere Beiten, diese Leute, mit einem Worte, welche nur der Billigkeit nachlaufen, werden bei der erften Schwierigkeit, die fich in den Weg stellt, den Vereinen ebenfo schnell wieder den Rücken kehren, als sie herbeieilten, da sie einen augenblicklichen Borteil darin zu finden glaubten. Darum ift uns ein langsameres Fortschreiten viel lieber, bei dem die Bereine sich nur aus solchen rekrutieren, welche unsere Bewegung auch recht verstehen und denen es ernst ift mit unseren Bestrebungen ... diese Mitglieder werden sich freuen, je rascher die Ravitalbildung in ihren Bereinen bor fich geht." Pfeiffer fagt dann gum Schluß: "Bur Vermeidung von Migverftandniffen muffen wir hervorheben, daß in den obigen Sätzen die persönliche Unschauung des Berausgebers dieser Blätter ausgesprochen ist, Anschauungen, mit denen er nicht immer fo wie er es wünscht innerhalb der Berwaltung des Bereins, an deffen Spige er fteht, durch gedrungen ift. Gin Borgeben des Stuttgarter Bereins, das also mit diesen Anschauungen nicht ganz übereinstimmen würde, dürfte also nicht als ein Widerspruch angesehen werden, fondern wäre eben nur ein Beweis dafür, daß auch der Borstand eines Bereins einem Berwaltungsrate von elf Mitgliedern gegenüber mit seinen Anschauungen nicht immer durch= dringt."

Im Jahre 1905, zur Bierzigjahresfeier des Stuttgarter Bereins, ift Pfeiffer von diesem zum Ehrenvorsigen den gewählt worden.

Daß auch auf seine literarischen Werke dieses völlige Zurückziehen von der Sache, der er einst lebte, einen Ginfluß hat, läßt sich leicht einsehen. Ohne die Initiative des Versassers erlebte das bedeutsame theoretische Werk "Über Genossenschaftswesen" keine Weiterentwicklung und keine Neuauflage mehr. Im Vuchhandel fast vergriffen, ist es einer späteren Generation von Genossenschaftern völlig unbekannt geblieben. Und dis zum heutigen Tage wüßten wir doch kaum ein Werk zu nennen, das in so umfassender Weise und von so hoher Warte aus das Genossenschaftswesen behandelte, wie das klassische Pfeisfersche Buch. Leider haben wir deshalb auch keine eigene Fortbildung der Pfeisferschen Genossenschaftstheorie von 1863 und mußten sie uns selbst nach der

Prazis weiterzuentwickeln suchen. So hat Pfeiffer noch kein Wort über die genossenschaftstheoretische Bedeutung der Eigenproduktion in Bäckereien, Metgereien, der Großeinkaußgenossenschaft usw. gesagt. Aber diese von Pfeiffer selbst geübte Prazis erweiterte doch um ganz Bedeutendes die theoretische Wichtigkeit der Konsumbereine für die eingeleitete Sozialwirtschaft. Das praktische Konsumbereinsbüchlein mußte bei dem neuen Entwicklungsgang der Konsumbereinsbewegung auch veralten und ist durch eine ganze Keihe denselben Stoff behandelns der Bücher ersetzt worden.

## Schluß.

Bir stehen im Berlaufe diefer Betrachtung wieder bor dem eigen= artigen Schicksal und fragen: Wie ift es denn möglich, daß man der ganzen Konsumbereinsarbeit Pfeiffers in der heutigen Genossenschafts= literatur kaum mit einem Worte Erwähnung tut, geschweige, daß man eine gerechte Bürdigung versucht hat. Soweit wir die Benoffenschafts= literatur überblicken, finden wir in der zeitgenöffischen wissenschaft= lichen Literatur überhaupt keine Andeutung über den Genoffenschafts= theoretiker Pfeiffer. Bei gang wenigen, wie bei Beinrich Rauf= mann, Staudinger, Totomianz und Zeidler nur kurze Bemerkungen über den Genoffenschafts praktiker Pfeiffer. Lediglich die öfter zitierten Konrad Barth und Franz Feuerstein in ihren Gedenkschriften find fich in gemiffen Dingen der Bedeutung Eduard Pfeiffers bewußt. Außerdem fennt Baul Göhre berichiedene Pfeifferiche Bestrebungen. Gohre kommt auf diese im Kapitel "Selb= ständigkeitsbestrebungen der bürgerlichen Konfumbereine" seines Werkes "Die deutschen Arbeiterkonsumbereine" (Berlin 1910) zu sprechen. Er fagt dort, daß die Konsumbereine bis 1865 und felbst noch später als "bloßes Organisationsanhängsel der Kreditvereine" von "völliger, ganz unbedeutender Nebenfache von dem Allgemeinen Berbande" (S. 21) an= gesehen wurden. Infolge solcher "traditioneller Geringschätzung, war es nun in der Tat begreiflich, daß die seit 1863 erstarkenden Ronfum= bereine auf größere Rücksichtnahme, Selbständigkeit und Betonung ihrer Gigenart hindrängten. In Süddeutschland stellte sich Ed. Pfeiffer an die Spike jener Bewegung". Das stimmt etwa mit unseren Ausführungen überein. Im folgenden nennt Göhre aber Pfeiffer in einem Munde mit Eugen Richter und fagt: "Überhaupt darf man fich felbst damals weder Richter noch Pfeiffer als irgendwie revolutionäre Neuerer borftellen. So fehr fie fich bemühten, als Ronfumbereinsspezialisten zu gelten . . . fie standen doch genau wie Schulze mit beiden Fugen auf kleinbürgerlichem und kapitalistisch-kaufmännischem Boden, beurteilten die Konsumbereine ebenfalls als durchaus bürgerlich und kapitalistisch bestimmte Spar- und Gewinngenoffenschaften und berurteilten jeden

leisesten Bersuch, sie auf irgendwelchen proletarischen Boden hinüberzuziehen." Bon dem Stuttgarter Konsumverein sagt Göhre im bestonderen, daß er sich als "eine sehr raffinierte Bereinigung eines größeren Kolonialwarengeschäftes mit einer Sparkasse... eine kapistalistisch-kaufmännisch zugeschnittene Organisation zu einem rein individualistisch gearteten Erwerbszweck" darstelle. "Auch ihm sehlt jede Spur einer Absicht, ein wirtschaftlich ganz Neues zu schaffen. Auch sonst ist Pseissers Berhalten und Urteil durchaus durch die Rücksicht auf die nächste kaufmännische Zweckmäßigkeit und den reinen Geschäftsprosit bestimmt... Allerdings hält er noch 1868 für stark entwickelte Bereine den Übergang zur Produktivgenossenschaft sür möglich... doch das war für Pseisser nur radikale Theorie... Neue, größere Zuskunstzausgaben stellt er den Bereinen nirgends."

Diesen Behauptungen Göhres möchten wir auf das Allersentschiedenste, was Pseisser anbetrifft, entgegentreten. Eine derartige Meinung konnte sich nur bilden nach ganz oberslächlichem Ansehen der zweiten Auslage des Pseisserschen Konsumbereinsbüchleins, das einzige, was Göhre von Pseisser kennt. Sowohl Pseissers praktische Tätigkeit im Stuttgarter Konsumberein, als in seinem Berbande, vor allem aber sein theoretisches Werk über Genossenschen, das den Untertitel führte "Was ist der Arbeiterstand in der heutigen Gesellschaft? Und was kann er werden?" müssen vom Gegenteil des von Göhre Behaupteten überzeugen. Und was die Erwähnung der Produktivgenossenschaft betrifft, so haben wir an Beispielen gezeigt, wie Pseisser die lokale Eigenproduktion der Konsumbereine in seinem Verbande sörderte, jedoch an eine zentrale Produktionsgenossensschaft, solange die Versbandsfrage nicht geregelt und die Großeinkaufsgenossensssensschaft nicht ausgebaut war und gut funktionierte, nicht denken konnte.

Auch H. Zeidler bespricht verschiedentlich einzelne Pfeiffersche praktische Konsumbereinsbestrebungen, im besonderen die seines Konsumbereinsberbandes. Auf falscher Sachkenntnis muß aber diese eine Behauptung, seiner im übrigen höchst verdienstvollen Aussührungen, beruhen, wenn er es als eine "Folge des Sieges, welchen der Allsgemeine Berband über die Sonderbestrebungen der süddeutschen und sächsischen Konsumbereine" hinstellt, "daß das hauptsächlich durch Eugen Richters Buch (1867) vertretene deutsch-englische Shstem allgemeiner angenommen und so eine größere Einheit in der Organisation der Konsumbereine herbeigesührt wurde". (S. 228.) Zeidler übersieht eins

mal, daß vier Jahre vor Richters Buch das erste Pfeiffersche Buch und zwei Jahre vorher dasjenige über "Die Consumvereine" erschienen sind, und daß gerade das letztere das Prinzip des Berkaufs zu Marktpreisen (was Zeidler als hauptsächliches Merkmal des deutsch=englisschen Systems bezeichnet) nachdrücklich propagiert hatte. Und zweitens, daß gerade die Bereine des Pfeifferschen Berbandes den Marktpreiseverkauf und nicht den Selbstkostenverkauf (wie er bei Schulze-Delitzsch geübt wurde) in der Hauptsache von Ansanz an schon eingeführt hatten.

Bereits in der ersten Aufzeichnung einer deutschen Genossenschaftsegeschichte, als welche wir die Einleitung von Ludolf Parisius: "Die Genossenschaftsgesetze im Deutschen Reiche" vom Jahre 1876 bezeichnen können, finden wir von dem uns in dieser Arbeit reichlich begegneten Verfasser, folgende irreführende Darstellung: "Die deutsche Konsumvereinsbewegung ist im Verhältnis zu der englischen noch sehr jung. Unter denjenigen 178 Konsumvereinen, welche sich in der Statistik Schulzes im Jahresbericht für 1874 beteiligten, ist kein einziger vor dem Jahre 1860 entstanden.

"Benn es in vieler Beziehung ein großer Borteil für die deutschen Konsumbereine war, daß sich an vielen Orten von bornberein Männer der wohlhabenderen und gebildeteren Klaffen an deren Gründung in hervorragender Beise beteiligten, so trug dieser Umstand aber ander= feits wesentlich die Schuld, daß unter dem Namen Konsumbereine viel= fach, namentlich in Süddeutschland, Vereine entstanden, welche ihre Tätigkeit darauf beschränkten, mit einzelnen händlern das Abkommen zu treffen, daß sie dem Bereine für Waren, die feine Mitglieder bon ihnen entnehmen, einen bestimmten Rabatt bewilligen, und sodann den Rabatt nach Abzug der Unkosten an die Mitglieder zu verteilen. Die Bereinsmitglieder legitimieren fich bei den Sandlern durch Bereins= marken, mit denen sie den Raufpreis bezahlen. Solche Bereine, die nur Markengeschäfte' machen, werden Markenvereine ge= nannt. Sie find aus Frankreich zu uns herübergekommen und würden niemals eine so erhebliche Verbreitung gefunden haben, wenn sie nicht in der ersten deutschen Schrift, die über Ronfumbereine erschien, nicht bloß als gleichberechtigt mit den eigentlichen Konsumbereinen be= handelt, sondern fast ausschließlich dargestellt und empfohlen 56 waren."

ne Wir zeigten, daß Pfeiffer das Markengeschäft für den Anfang empfahl, um dann nach und nach zum eigenen Geschäftsbetrieb überzugehen; und als nüßliches Übergangsstadium hat sich das Markenspstem bewährt.

(S. 35.) Parifius zitiert hier in einer Anmerkung das Pfeiffersche Buch "Die Consumvereine" von 1865 und bemerkt dazu: "... Das Buch hat, trot der besten Absichten des Berfassers, vielleicht fast eben soviel gesch adet als genützt. Bei der zweiten, wesentlich veränderten und bedeutend vermehrten Auflage, ist zwar das Buch erheblich verbessert, dennoch empfiehlt es Schulze-Delitsch nicht." Demgegenüber sagt jesoch Parisius über das Richtersche Buch "Die Consumvereine" von 1867: "... Diese in Beranlassung von Schulze-Delitsch verfaßte vortreffliche Schrift war das erste praktisch brauchbare Buch über Konsumvereine." (S. 35.)

Solcher Art schreibt Parisius, der Gegner Pseissers, obwohl er einige Seiten vorher folgendes angab und dabei doch ganz genau wußte, daß gerade Pseisser als Erster Konsumbereine nach englischem Muster in Deutschland mit nachweislich praktischem Erfolg propagiert hatte, und daß Pseisser es war, der den Arbeiter-Bildungsvereinen nahe stand:

"Die gleichzeitig mit den Borichugvereinen von Schulze ins Leben gerufenen Affoziationen für nötige Lebensbedürfnisse zu Delitich und Eilenburg fanden wenig Nachfolge und gingen felbst wieder ein. Auch die glänzenden Erfolge der englischen Konsumbereine, durch Subers Schriften in Deutschland fast eher als in England besprochen, wirkten nicht viel ... Erst durch die allgemeinen Arbeiter = Bildungs = bereine wurden die unselbständigen Lohnarbeiter der Industrie= gegenden und großen Städte ftärker in die Genoffenschaftsbewegung hineingezogen. Roch mehr war dies seit 1863 der Fall. Die Agitationen Laffalles wurden an vielen Orten die Beranlaffung, in den Arbeiter= bereinen über die Erfolge der genoffenschaftlichen Selbsthilfe grund= lichere Erörterungen anzustellen. Diese Erörterungen hatten praktische Berfuche, namentlich die Begründung zahlreicher Konfumbereine zur unmittelbaren Folge. So entstanden seit 1863 in wenigen Jahren Sunderte bon Konsumbereinen, bald lediglich von Arbeitern, oft mit absichtlichem Abschluß gegen Richtarbeiter, in der Regel aber von vorn= herein unter herborragender Beteiligung anderer Berufsklaffen gegründet. Benn biele der um jene Beit entstandenen Konfumbereine die mannigfaltigen Schwierigkeiten der erften Jahre glücklich über= wanden und, zuweilen fogar unter Erdrückung eines großen Teils der heimischen Konkurrenten, zu mächtigen genoffenschaftlichen Sandels= instituten emporwuchsen, so ift an dem glücklichen Erfolge der Umstand

von nicht zu unterschätzendem Einfluß gewesen, daß in diesen deutschen Konsumvereinen mehr als früher die langjährigen Ersahrungen der englisch en Konsumvereine, namentlich des ersten derselben, des der Vioniere zu Rochdale, benutzt wurden . . .

"Bon den eigentlichen Konsumbereinen haben die seit 1863 gegründeten sich mehr und mehr den Hauptgrundsätzen der englischen Bereine angeschlossen; sie berkausen nur gegen bar und zu den marktgängigen Tagespreisen und verteilen den Reingewinn nach Berhältnis der Warenentnahme<sup>57</sup>, die durch Dividendenmarken sestgestellt wird...

Wie in England gehen die entwickelteren Konsumbereine allmählich auch zur eigenen Produktion über oder befordern dieselbe; sie legen Bäckereien und Schlächtereien an, übernehmen kommissionsweise Berfäufe von Leinen- und Wollenfabrikaten der Broduktivaenoffenschaften und bilden zufolge ihres Grundsates des baren Wareneinkaufs die beste Rundschaft für Produktivgenoffenschaften in solchen Branchen, wo die Fabrikation durch den Brauch ausgedehnter Kreditgewährung befonders gefährdet ist, 3. B. in der Zigarrenfabrikation. Ginen Anfang zur Berstellung einer gemeinsamen Großhandlung für Konsumbereine haben die süddeutschen Konsumbereine gemacht, indem sie zu diesem 3wecke die Bareneinkaufsgesellschaft zu Mannheim auf Aktien gründeten ... Der Bersuch scheint sich leider als verfrüht herauszustellen. Er wurde gemacht, als der dortige Verband eben aus der Sonderstellung, in der er sich mehrere Jahre befunden hatte, heraustrat, fo daß auf die Be= schlüsse der die Mannheimer Großhandlung gründenden Konsumbereine direkt und erfolgreich einzuwirken Schulze-Delitich kaum Gelegenheit hatte."

Wir verweisen auf unsere Darstellung weiter oben über die Bebeutung Pfeiffers für die Berbreitung einer neuen Art von Konsumvereinen in Deutschland, die gerade die Züge trugen, welche Karisius soeben aufgezählt hat ohne auch nur ein einziges Mal Pseiffers Namen dabei gerechterweise würdigend zu nennen und weisen dabei daraushin, daß die geschichtliche Darstellung von Parisius des öfteren die Grundslage zu Genossenschaftsgeschichten gegeben hat, was uns auch erklärt, warum Pfeiffer allgemein bisher so selten gewürdigt ist. Auf den verstedten Borwurf, daß es bei der Mannheimer Großhandlung an den geeigneten sührenden Persönlichkeiten gesehlt habe, und daß Schulzes

<sup>57</sup> Dieje Ginrichtungen find gerade das befondere Berdienft Pfeiffers!

Delipsch nicht habe mitwirken können, weshalb das Unternehmen wohl gescheitert sei, brauchen wir dem Manne, der sich bei den entscheidenden Anfangsjahren der Großhandelsgenossenschaft als ihr erbitterter Gegner betätigte, keine Erwiderung mehr zu geben.

Bedauerlicherweise leidet auch die geschichtliche Einleitung der ausgezeichneten Reinhold Riehnschen Studie "Das Konsumbereins= wesen in Deutschland" von 1902 darunter, daß dem Verfasser die Wirkfamkeit Pfeiffers unbekannt geblieben ift. Go trefflich feine Siebe gegen Schulze, die dieser so stark übrigens nun doch nicht verdient hat. fallen, fo fehr find feine Ausführungen zu ergänzen. Bum Beifviel lehren unsere Forschungen, daß es auch in Deutschland schon damals maßgebende Triebkräfte bei der Gründung von Konsumbereinen gegeben hat, während Riehn bezweifeln möchte, daß "überhaupt welche vorhanden waren" (S. 8) vor Anfang der neunziger Jahre. Keines= wegs war auch "das Geschick der Konsumbereine in Schulzes Sand und Geift allein gelegt" (S. 11), wie es Riehn behauptet, denn diesen war ja in Pfeiffer eine ganz hervorragende Führerpersönlichkeit er= standen. Und daß er schließlich nicht durchdringen konnte, war doch nicht Schulzes Schuld gang allein; letten Endes muß doch die Schuld auch auf die Bereine zurückfallen, welche fich gegen Pfeiffers Bewegung stemmten und sich ihr nicht anschlossen. Daß Schulzes soziale An= schauungen für das deutsche Konsumbereinswesen ebenso bestimmend wurden, wie die Owens für das englische, kann heute nicht mehr be= hauptet werden, sonst hatte unmöglich in den 90 er Jahren mit einem Male wieder der Pfeiffersche Geist in den Konsumbereinen so elementar herborbrechen können. Ebenso widerlegt sind die Richnschen Säte, daß es in diefen 60 er Jahren unter folchen Umftänden zu einer Konfum= vereins bewegung nicht habe kommen können (es war ja zu einer gefommen!), da es an der leiten den Idee und der breiten Maffe, auf die sie hätte wirken können, gesehlt hat, und noch mehr gesehlt habe an der Möglichkeit einer auf die Kritik und Kontrolle der organi= fierten Konsumenten gestütten frischen Selbstentwicklung ber borhandenen Konsumbereine. (Riehn S. 14.) Auf der anderen Seite wächst aber die Schuld - das muß immer wieder betont werden - des Mannes, der trot allem Berdienste um die Ronfumbereinsbewegung hat, die wir an anderer Stelle zu würdigen haben, dadurch, daß er fich den konsumbereinsfortschrittlichen Bestrebungen mit all der direkten und indirekten Macht, die er besaß, widersette und dadurch die deutsche Konsumbereinsbewegung in ihrem ersten Aufstieg hemmte und zers splitterte, worunter die Bewegung heute noch stark zu leiden hat.

Es drängt fich zum Schluß noch die Frage auf nach dem Grunde, warum Eduard Pfeiffer so aus der Konsumbereinsbewegung hinaus= geglitten ift. Diese Frage wollen wir nicht mit kalten Worten und "faßbaren" Gründen beantworten. Bir glauben, daß unfere gange lette Darstellung dies berftändlich gemacht hat. Es war die einfache felbstverständliche Folge der Ereignisse für den Sochgebildeten und Feinempfindenden. Er fühlte, daß er hier nicht mehr die Arbeit tun könne und das erreichen würde, was er erstrebte. Innerlich ist er feiner Genoffenschaftssache immer treu geblieben. 3mei Zeugniffe mögen auch hier einen Beleg geben. Mus Anlag der 40 jährigen Jubel= feier des Stuttgarter Konsumbereins, am 21. Juni 1905 wurde Pfeiffer, wie wir schon erwähnten, zum Ehrenvorsitzenden des von ihm ge= gründeten Bereins ernannt. Der Dank Pfeiffers, der der Zubilaums= versammlung anwohnte, wird im "Bürttembergischen Genoffenschafts= blatt" (1. Juli 1905) folgendermaßen geschildert: "Nun ergriff unter lebhafter Begrüßung seitens der ganzen Festversammlung der Ehren= borfitende des Bereins, Berr Geheimer Sofrat Dr. Ed. bon Rfeiffer. das Wort, um in einer kurzen Ansprache voll herzlichen, warmen Tons für seine Ernennung zum Chrenvorsitzenden zu danken. Von all den Ehrungen, die ihm in seinem Alter zuteil geworden seien, sei ihm die Ernennung zum Ehrenborsikenden des Stuttgarter Ronfumbereins die liebste. Er fei ftolg, deffen Mitglied gu fein, und besonders gegenwärtig, wo die Konsumbereine von allen Seiten angeseindet werden. Er sei gern bereit, wenn die Notwendigkeit an ihn herantrete, trot seiner hohen Sahre, auch jest wieder in den erften Reihen für das Konfumbereins= wesen zu kämpfen und ihm die Fahne voranzutragen. Sein Soch galt dem deutschen Konsumbereinswesen. Die Rede des Ehrenvorsitzenden hatte einen tiefen Eindruck gemacht, und sie dürfte insbesondere deshalb bon nachhaltiger Birkung fein, weil Berr von Pfeiffer durch seine tätige Anteilnahme an den sozialen Reformarbeiten auf dem Gebiet des Bohnungswesens eine in allen Rreisen der Stuttgarter Bevölkerung bekannte und hochgeschätte Persönlichkeit ist."

Weiter erhielt der Schriftleiter 58 des "Württembergischen Genossenschaftsblattes" am 4. Dezember 1910 folgendes bemerkenswerte

<sup>58</sup> Mitgeteilt bei J. Feuerstein, S. 132.

Schreiben: "Gehr geehrter Berr! Für die fehr freundlichen Borte, die Sie mir zu meinem 75. Geburtstag im Bürttembergischen Genoffenschaftsblatt gewidmet haben, spreche ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank aus. Es ist stets eine besondere Freude für mich, wenn das Inter= effe, das ich am Genoffenschaftswesen und insbesondere an der Konsum= vereinssache nehme, erwähnt wird, weil ich als Greis das noch für richtig halte, wofür ich als junger Mann gewirkt und gekämpst habe. Die neusten Verhandlungen im Reichstag über die Mittelstandsfrage zeigen leider wieder, wie notwendig es ist, im Kampfe für das Richtige und Wahre nicht zu erlahmen. Wie muß es in den Köpfen mancher unserer Gesetzgeber respektive Volksvertreter aussehen, wenn sie glauben, den wirtschaftlich Schwachen dadurch helfen zu können, daß sie alle geset= lichen Sebel in Bewegung setten, um eine Verteuerung der notwendigsten Lebensbedürfnisse herbeizuführen! Etwas anderes wird doch nicht er= reicht werden durch die Maknahmen, die sie vorschlagen und leider auch schon zum Teil durchgesett haben. Mit bestem Grug Ed. Pfeiffer."

Dieser bezeichnende Brief paßt vollkommen dazu, daß der nun fast Achtzigjährige dem Stuttgarter Konsumverein während der gegenswärtigen Kriegszeit mit Kat und Tat zur Seite stand und verschiedentslich über die Bewährung der deutschen Konsumvereinsbewegung während der Kriegszeit seiner Freude Ausdruck<sup>59</sup> gab.

<sup>59</sup> Gerade mährend des Druckes diefer Arbeit hat Pfeiffer in eindrucksvoller feuriger Beife auf ber am 16. Mai 1915 in Stuttgart ftattgefundenen Rriegs= tagung ber mürttembergischen Ronfumbereine bas Wort ergriffen. Das "Bürttembergifche Genoffenschaftsblatt" (1915, C. 59) berichtet über biefe Rede bes "alljeitig geachteten Neftors der deutschen Konsumgenossenschaften": Herr Geheimer Sofrat Dr. C. v. Bfeiffer dantte fur bie ihm zuteil geworbene Begrugung und bemertte, daß eine derartige Berfammlung von Bertretern von Ronfumvereinen für ihn immer eine Quelle großer Befriedigung fei. Aus der heutigen Zusammentunft trete wiederum hervor, daß unsere Bewegung in Deutschland im Fortschreiten begriffen fei. Roch nie trat das gefunde Bringip der Monjumgenoffenichaften fo deut= lich hervor, wie zur Zeit des Rrieges! Giegreich haben unfere Bereine Die Erschütterungen überftanden. Roch wichtiger fei die Tatfache, daß Staat und Gemeinde unfere Bahn betreten haben und nunmehr fuchen, Sand in Sand mit uns den Digbrauchen bes 3mijchenhandels entgegen= gutreten und mit und gu erreichen fuchen, daß die notwendigften Lebensbedurfniffe der Maffe des Boltes jo billig wie möglich zugeführt werden tonnen. Der Unterichied fei nur der, daß der Staat durch 3 mang ber Rot zu fteuern suche, mahrend wir ihr burch Gelbft hilfe fteuern wollen, und nicht erft bann, wenn die Rot gu Magnahmen zwinge, fondern um fur die Daner beffere Buftande herbei-Buführen. Die Gelbfthilfeorganisation ber Ronfumenten moge jo ausgeftaltet werben, daß die Warenvermittlung technisch volltommen und jo billig wie möglich geschehe. Gin alter Mann rufe den jungen Freunden gu: Salten Gie feft an der Fahne ber Sieg winkt uns in naber Beit!

Im übrigen ist Pfeiffer seit jenen 80 er Jahren nicht mehr literarisch und nicht mehr praktisch für die allgemeine Konsumbereinsbewegung hervorgetreten; es sei denn, daß man seine treue Anhänglichkeit an den Stuttgarter Konsumberein, in welchem er seine Mitgliederpflichten, im besonderen, was das Kausen anbetrifft, bis heute bewunderungswürdig erfüllt, auch als eine Genossenschaftspraxis ansieht.

Wenn Pfeiffer damals von der Genossenschaftsbewegung wegging. dann tat er es wiederum in ihrem eigensten Interesse. Die Dinge dort mußten sich erst klären und die Verhältnisse wieder ruhiger werden, mehr auf das Sachliche und das rechte Ziel eingestellt. Das brauchte Jahre und Jahrzehnte. Das seitdem nun verflossene halbe Jahrhundert hat dies vollbracht. Der "Zentralverband deutscher Konsumbereine" mit seinen (1914) 1109 Konsumbereinen 60 mit 1717 519 Mitgliedern, die einen Umfat von 493 Millionen Mark im eigenen Geschäft hatten; die "Großeinkaufsgesellschaft (G.E.G.) deutscher Konsumbereine" mit einem Jahresumsatz (1913) von 154 047 316 Mark, davon (im gleichen Jahre) für bereits 10 089 314 Mark Umfat in felbstproduzierten Waren. Die "Berlagsgesellschaft deutscher Konsumbereine" (Druckerei und Papierwarenfabrik) mit über 4 Millionen Mark Umfat; die "Konfumgenossenschaftliche Rundschau" in wöchentlich 14 448 Exemplaren (1913) und das "Konsumgenossenschaftliche Volksblatt"61 in halbmonatlich 749 000 Exemplaren (November 1914) verbreitet, find ein paar Beweise dafür, auf welch rechtem Bege Pfeiffer damals ge= wesen ist. Mit Vergangenem braucht man nicht mehr zu rechten; die Gegenmacht damals ließ ihn äußerlich unterliegen, die Geschichte hat ihm den schließlichen Sieg gegeben. Ed. Pfeiffers Arbeit "für ein organisiertes deutsches Konsumbereinswesen" (Feuerstein) ist reich ge= segnet.

Für Eduard Pfeiffer selbst begann mit den Jahren, da er sich mehr und mehr von der Konsumvereinsbewegung zurückzog, eine neue reiche Arbeitsperiode. Nicht so sehr innerlich verschieden von der seiner "Jugendzeit", als rein äußerlich so scheinend. Seinen hohen Idealen ist er immer treu geblieben. Das "Kooperationsprinzip" auf allen mögslichen Gebieten zur Anwendung zu bringen, ist seine große segensreiche

<sup>60</sup> Die folgenden Zahlen find nach dem Jahrbuch des Zentralverbandes beutscher Konsumvereine 1914 wiedergegeben.

<sup>61</sup> Ginichlieflich bem in Stuttgart erscheinenden "Württembergischen Genoffenfchaftsblatt".

Lehre und der Sauptgegenstand seiner unermüdlichen Arbeitskraft und Organifationsgabe geblieben. Bir hatten hier nicht die Absicht, eine Biographie Eduard Pfeiffers zu schreiben, wie fehr das auch reizen möchte, und fo fehr das Fehlen einer jolchen heute dies verlangen würde. In diefer Arbeit handelte es fich lediglich um die Darftellung des Verhältniffes von Pfeiffer zur Konsumgenoffenschaftsbewegung und feiner Bedeutung für diefe. Bis auf wenige Striche glauben wir diese gestellte Aufgabe erfüllt zu haben. Aber es mare ein unbefriedigen= des Bild, wollten wir hier abbrechen, eine große unverständliche Lücke laffen, um an diefer Stelle einen Abichluß zu machen, der doch nur fünstlich wäre. Denn es scheint nur so, als ob Pfeiffer der Genossen= schaftsbewegung nun plöplich entglitten wäre und seine diesbezügliche Tätigkeit mit einem Male abgebrochen hätte. Pfeiffers theoretisches Genoffenschaftsgebäude, das wir am Anfang darzustellen suchten, bestand ja nicht nur aus Konsumvereinen. Diese waren wohl die Grund= lage und der Anfang.

Die billigere und bessere Beschaffung der Lebensmittel sollte ein Schritt, der erste Schritt zur Besserung der Lage der arbeitenden Klassen sein. Und den Konsumbereinen war diese erste Aufgabe zugesdacht, um dann daran weiteres anzuschließen. Die Konsumbereine taten ihre nächste Pflicht, aber an das genossenschaftliche Beiterbauen dachten sie nicht, konnten sie damals noch nicht denken. Sie mußten sich erst klären, ausreisen, entwickeln — das konnten sie besser ohne den "Ideaslisten", der immer mehr wollte. Und Pfeisser hatte darum recht, sie allein zu lassen, um selbst an einer anderen Stelle des großen gemeinssamen sozialen Werkes anzusangen.

Das Wohl der arbeitenden Klassen zu fördern, auf jegliche Art zu fördern, das war Pfeiffers sozialpolitisches Programm. Und neben den Ausgaben, die dazu die Konsumbereine leisten sollten und sonstige Genossenschaften — also Selbsthilsemittel hauptsächlich der Arbeiter selbst — war es vor allem der 1866 gegründete "Berein für das Wohl der arbeitenden Klassen" in Stuttgart, unter Pfeiffers Führung von Ansang an, auf den sich nun, nachdem die praktische Tätigkeit für die Konsumbereine in den Hintergrund getreten war, seine Arbeitskraft hinwandte. In diesem Berein, dem die ersten Beretreter aus den wohlhabenden Kreisen Stuttgarts angehörten, war der andere Weg, den Pfeisser von Ansang an im Auge hatte, klar ausgessprochen und wurde auch mit viel Erfolg gegangen. Nämlich: die

Unterstützung des mühevollen und schwierigen Beges der Selbsthilfe und Selbsterziehung durch die sogenannten besitzenden Rlaffen; das war das Programm und das Motib zur Gründung gewesen. So finden wir es im ersten Rechenschaftsbericht des Bereins für das Sahr 1866/67 angegeben, der wohl auch schon aus der Feder Pfeiffers stammt, wie fast die gange Reihe der Bereinsberichte bis jum heutigen Tage, die eine Fülle sozialgeschichtlich wertvollen Materials bieten. Die Tätigkeit des Bereins ist mehr als Wohltätigkeit; sie ist eine eigene Urt die Arbeiter anzuspornen und die Willigen höher zu heben, es ift eben gang Pfeiffer, und wer diese Bereinsarbeit hier recht berstehen und würdigen will, wird von den in dieser Schrift mitgeteilten Theorien und praktischen Bersuchen Pfeiffers ausgehen muffen. Im ersten Bereinsjahr follte fo bon dem Berein eine Basch= und Badeanstalt und ein Saus für den Arbeiter-Bildungsverein erbaut werden. Jedoch infolge der politischen Ereignisse von 1866 und der damit eingetretenen Arbeitslosiakeit wurden dringendere, kleinere Arbeiten notwendig. Es mußte Berdienst geschaffen werden; der Berein ließ darum eine Strage bauen, unter= nahm Arbeiten auf dem Bahnhof, gab Mietbeiträge, Geld- und Speifeunterstützung. Arbeiter selbst waren in diesem Verein nicht Mitglieder. Die ganze Mitgliederzahl betrug in den ersten Jahren wenig mehr als hundert, diese versahen den Berein mit Geldmitteln. Bir finden in der ersten Mitgliederliste Seine Majestät den König und bekannte Stuttgarter Perfönlichkeiten, wie Cotta, Engelhorn, Egloffftein. Federer, Rümelin, Schiedmaber, Siegle u. a. Die Darftellung der Gefamtarbeit des Bereins, dem immer reiche Geldmittel zur Berfügung standen, und der als Bereinszweck angab: Förderung der Interessen und Hebung der sittlichen und wirtschaftlichen Zustände der arbeitenden Rlaffen dürfte einmal eine dankbare Aufgabe für einen liebevollen Forscher werden. Wir können hier nur noch ein Gebiet streifen, dem sich Pfeiffers Hauptliebe in nächster Zeit, nach den Konsumbereinen, zuwandte.

Die Konsumbereine sollten das Bedürsnis nach guten, billigen Lebensmitteln befriedigen. Die Nahrung ist eines der elementaren Bedürsnisse. Ein anderes ist die Wohnung. Billige, gute, gesunde Wohnungen — das war Pfeiffers nächstes Ziel. Ihre Beschaffung hätte sich bei glücklicher schneller Fortentwicklung direkt den Konsumsvereinsaufgaben angliedern lassen.

So hat in "intimem Busammenhang" mit dem Stuttgarter Konfum-

verein der dortige Arbeiter-Bildungsverein im Jahre 1869 die Frage der "möglichst leichten Erwerbung eigener Wohnhäuser für den Arbeiter= stand" durch die Begründung einer "Stuttgarter Bau= genoffenschaft" zu lösen versucht. Ihren 3med wollte die auf dem Grundfat der Selbsthilfe beruhende, folidarisch haftende Genoffen= schaft "durch Erwerbung von Baupläten in der Stadt und Gemarkung Stuttgart zur Erbauung von billigen und gefunden Wohnungen erreichen, welche die Mitglieder durch allmähliche, möglichst leichte Ab= zahlung erwerben können, oder sie überläßt, gleichfalls auf Abbezahlung, an folche Mitglieder, welche felbst bauen wollen, Bauplage und schießt ihnen das benötigte Baukapital bis zur Sohe von vier Fünftel der Herstellungskosten des Hauses bor". Das Weitere über die Baugenoffen= schaft ist in Pfeiffers "Consumberein"=Zeitschrift (1869 S. 151) zu lefen, die, wie wir des öfteren sahen, sich mit allen möglichen in das Genoffenschaftswesen fallenden Broblemen beschäftigte. Bald hatte der Berein schon 162 Mitglieder mit einem Eintrittsgeld von 2 fl. und einer beliebigen monatlichen Einlage, jedoch nicht unter 1 fl., die von 10 fl. an mit 5 % verzinst wurden.

Im Jahre 1896 schrieb Pfeiffer in bezug auf die Lösung der Wohnungsfrage: "Wir bleiben hier darauf angewiesen das Beste zu erhoffen von gang unabhängigen und aus eigener Initiative hervor= gegangenen Vereinigungen. Wir in Deutschland, die wir in den vielen auf Selbsthilfe beruhenden Organisationen eine Schule für Rooperation und Selbsthilfe haben, wie kaum eine andere Ration, wir follten da, wo wir Mängel an unserem sozialen Körper wahrnehmen, selbst Sand anlegen, jeder an feinem Teil." (In Pfeiffers Buch "Gigenes Seim und billige Wohnungen. - Gin Beitrag zur Lösung der Wohnungsfrage". Stuttgart 1896.) Für Stuttgart hat nun der genannte Berein für das Bohl der arbeitenden Rlaffen den Beweis er= bracht, daß gang Umfaffendes durch gemeinnütige Gefellschaften für die Bohnungsreform geleiftet werden kann. Unter Pfeiffers Führung und unter Darbietung privater Geldmittel, ging von dem Berein, gegen die anfänglich feindliche Saltung der Stuttgarter Stadtverwaltung, jenes 10-Millionen-Unternehmen der Wohnkolonien Ditheim, Bestheim und Südheim aus. Hier sind etwa 1800 vorbildliche Wohnungen geschaffen, die für Sunderte von Familien die Frage der "billigen Bohnung" tatfächlich gelöst haben. Sier ift übrigens auch eine der Borlagen zu finden für die weitbekannte Ulmer Wohnungs= politik. Dieser Berein für das Wohl der arbeitenden Klassen mit seiner Unzahl von Ginrichtungen der verschiedensten Art ist heute noch ein Schauplatz der Tätigkeit Pfeiffers.

Wie fehr Pfeiffer das Bildungsftreben der Arbeiter gu fördern fuchte, haben wir bereits am Unfang diefer Schrift gefeben, im besonderen seine Betätigung im Arbeiter-Bildungsberein kennen gelernt. Wir erinnern auch an jene Bestimmung der Stuttgarter Musterstatuten, jeweils 121 . 0/0 des Geschäftsgewinnes zu Bildungs= zwecken zu verwenden. Bis 1871 hatte der Stuttgarter Berein dafür 9000 Gulden dem Arbeiter-Bildungsverein zugewendet. Wir berichteten bon den Konsumbereinen, die in diesem Sinne Bildungsarbeit in bervorragendem Maße leisteten. Sier fügen wir noch ein, daß verschiedene Konsumbereinsborstände dieser, bon Pfeiffer für Konsumbereine angegebenen Aufgabe, der "Bildung von Intelligenz" neben dem "Ringen nach Kapitalbildung" fich mit befonderer Sorge zuwendeten, wie 3. B. der eifrige Benoffenschaftsfreund Braf von Soden in seinem Ronfum= verein in Reuftädles 1868 (S. 73) berichtet dieser im "Consumverein": "Bir besitzen bereits eine kleine Bibliothek, aus welcher Bucher an Mitglieder gegen wöchentlich 1 Kr. ausgeliehen werden. In besseren Berhältniffen wird es leicht fein, verschiedene Gelegenheiten zur Gelbst= ausbildung zu schaffen."

Außerdem, daß Pfeiffer im "Confumberein" eine Auswahl geeigneter Bücher und Zeitschriften für Konsumbereine empfahl und dabei bemerkte, daß der Verband Bücher mindestens unter 20% des Ladenpreises beforge (Consumberein 1868 S. 73), wurde auch dieser Punkt auf einem Berbandstage einmal eingehend erörtert. 1870 follte bereits ein Referat über die "Verwendung von Gewinn= anteilen der Konfumbereine zu Bildungszwecken" gehalten werden. Dieses geschah jedoch erft 1871 durch Thomann aus Immenstadt; im "Consumberein" von 1871 ift dasselbe abgedruckt. (S. 126.) Wir zitieren daraus folgende kurze klare Stelle: "Folglich kann also die Erreichung höchstmöglicher Dividenden nicht das einzige Pringip eines Konsumbereins sein, ohne denselben nicht seiner höheren Bestimmung zu entkleiden und ihn zu einem gewöhnlichen, des puren Gelderwerbes halber errichteten Sandelsgeschäft herabzuwürdigen." Bie fehr bei einer folchen geistigen Berforgung auf die genoffen= schaftliche Erziehung bereits Bedacht genommen wurde, besagt folgende Stelle aus den Satzungen des Konsumbereins Nich in

Böhmen: "Imed des Vereins (außer den gewöhnlichen Iweden eines Konsumbereins). Die allmähliche Anlegung einer kleinen Bibliothek zur Förderung von Kenntnis über Genossenschaftswesen und Erwirkung genossenschaftlichen Sinnes unter den Mitgliedern wird gleichzeitig mit in Aussicht genommen und ein Iwanzigstel des Reingewinns in dieser Absicht verwendet." Die angenommene Resolution auf dem Verbandsetage besagte: "Es ist wünschenswert, daß die Konsumbereine Bestimmungen in ihre Statuten ausnehmen, wonach ein Teil ihrer Divisdende zu Bildungszwessen verwendet werden soll."

1871 war auch eine "Gesellschaft für Berbreitung von Volksbildung" gegründet worden, der Pfeiffer als Komitee= mitglied angehörte. Diese Gesellschaft sagte in ihrem Aufruf: "Kein würdigeres Denkmal können wir dem jungen Frieden widmen, keines das ihm längere Dauer verbürgt, das uns mehr bor dem Neide der Fremden und vor eigener Überhebung schützt, als - indem wir nach großem körperlichen Ringen, mit Ernst und aus freiem Antriebe zur Ausfüllung der Lücken unferer Bolksbildung schreiten, stets eingedenk, daß die großen fozialen, politischen und freiheitlichen Fragen der Gegen= wart, allein durch die Teilnahme der Masse des Volkes, welches durch mannigfache Bildungsmittel über sein jeziges Niveau emporgehoben werden muß, im Sinne menschlicher Gesittung gelöft werden können." Pfeiffer fordert nachdrücklichst die Konsumbereine dazu auf, sich dieser Bereinigung anzuschließen. "Mögen die Bereine stets eingedenk bleiben, daß ihre Aufgabe nicht nur die ist, materiellen Gewinn zu erzielen, fondern daß fie auch eine geistige Aufgabe zu erfüllen haben!" (S. 150.)

Noch einiges Persönliche von Eduard Pfeiffer wollen wir hier anreihen, um unser Bild des Mannes so auch auf diese Grundlage zu stellen und um unsere Gesamtdarstellung ergänzend abzuschließen.

Die eminente Arbeitskraft dieses verdienten Mannes ist erstaunslich. Bedenken wir, daß seine Konsumbereinstätigkeit nur nebenher ging, daß, obwohl sie vielleicht von der Kraft seiner besten Mannessund Jugendjahre genährt war, sie doch nur einen tatsächlich kleinen Ausschnitt aus Pfeissers Gesamtwirken für die Volksgemeinschaft war.

Eduard Pfeiffer ist am 23. November 1835 in Stuttgart geboren, als Sohn des Bankiers, Hofrat Max Pseifser, Direktor der Königl. Bürtt. Hosbank daselbst. Er ist das jüngste Kind einer zahlreichen Familie. Schon in seinem 6. Lebensjahre verlor er seinen Bater. Rach seiner Stuttgarter Chmnasiumszeit studierte er in Heidelberg, Berlin

und Leipzig, hauptsächlich Nationalökonomie, Finanzwissenschaft u. ä. Als Student korrespondierte er bereits an verschiedene Zeitungen. Nach seiner Promotion zum Doktor unternahm Pfeisser Reisen nach England, Frankreich und Italien. In England lernte er das Genossenschaftse wesen, besonders die Konsumbereine, wie wir bereits sahen, kennen, und saßte den Entschluß in Deutschland, vor allem in seiner Baterstadt Stuttgart für die Genossenschaftssache zu wirken. Als er sich 1862 nach seinen "Lehre und Wanderjahren" für dauernd in Stuttgart als "Schriftsteller" niederließ, hatte er die Absicht, nach bestem Wissen und mit all seinen Kräften dem öffentliche nur ohlez ud ien en. Durch sein beträchtliches elterliches Vermögen war er sinanziell völlig unabhängig und nicht genötigt einen Broterwerb zu suchen.

Mit ein paar Borten übergehen wir Dr. Pfeiffers politische Betätigung für eine deutsche Einheit als Mitglied des Nationalsvereins und später der deutschen Partei, ebenso seine lebhafte Beteiligung an der Agitation des Zollvereins. 1868 war Pfeiffer Kandisdat bei der Bahl zum Zollparlament im Bezirk Ulm gegen Schäffle; er wurde als "zu preußisch" bekämpft und unterlag. Bald darauf wurde Pfeiffer jedoch in die württembergische Zweite Kammer gewählt. 1871 trat Pfeiffer für die Reichseisenbahnen nach Bismarcschem Plane ein. Die Kaiserproklamation in Bersailles und die Januarberträge der süddeutschen Staaten mit Preußen hatten seine nationalen Bünsche und Ziele befriedigt, seine Bestrebungen zur deutschen Sinheit waren erfüllt, so daß er sich mehr und mehr auf sein eigenstes Gebiet: die soziale Betätigung zurückzog, die ihm mehr zusagte, als die Tagespolitik mit ihren oft häßlichen Begleiterscheinungen.

1863 trat Pfeiffer dem eben gegründeten Arbeiter-Bildungsbereinbei, in dem er heute noch eine leitende Stellung einnimmt, um hauptjächlich dort für das Genoffenschaftswesen wirken zu können. Hier war einer der Schauplätze für seine Sozialpolitik, die sich achtsam von aller Parteipolitik fern hielt. Seine Haupttätigkeit und seine Erfolge hier haben wir betrachtet, als wir von dem Stuttgarter Konsumberein sprachen, der ja ursprünglich nur ein "Consumberein des Arbeiter-Bildungsvereins" war. In diese Zeit siel auch Pfeiffers größeres literarisches Erstlingswerk "Über Genossenschaftswesen".

Pfeiffers sonstige literarische und wissenschaftliche Tätigkeit sei hier auch kurz berührt. Bir sinden Arbeiten von ihm in volkswirtschaftlichen Zeitschriften und in den preußischen Jahrbüchern, darunter eine schon während der Studienzeit in Berlin verfaßte. Aus den zahlreichen "Über Genossenschaftswesen" folgenden Buchwerken sein hier, außer den bereits genannten genossenschaftlichen, noch aufsgeführt:

- Europäische Staatsausgaben. 1865 (2. Auflage 1877) Stuttgart.
- Die Staatseinnahmen. Geschichte, Kritik und Statistik. Stuttgart 1866. Zwei umfangreiche Bände.
- Das Steuerwesen in Württemberg und die von der Regierung beabsichtigte Steuererhöhung. Ein Vortrag, gehalten in der Landesversammlung der deutschen Partei am 27. September 1867. Stuttgart 1867. Zwei Auflagen.
- Bürttemberg und sein Berhältniß zum Zollparla= ment und zum Nordbund. Ulm 1868.
- Über den Entwurf eines neuen Steuergesetzes für Württemberg. Stuttgart 1870.

Bon der geschäftlich en Tätigkeit Pfeiffers sei erwähnt, daß er 1869 die Württembergische Bereinsbank in Stuttgart zur Unterstützung der württembergischen Industrie mitbegründete.

Diese Gründung, die mitten hinein in die Konsumvereinstätigkeit Pfeiffers fällt, zeigt, wie verschiedentlich Pfeiffer den Selbsthilfes und kooperativen Gedanken zu verwirklichen suchte. Diese Bereinsbank, zur Selbsthilfe der Industriellen, von Industriellen in der Hauptsache gesgründet, im Interesse der württembergischen Industrie, ist zu den Konsumvereinen, den genossenschaftlichen Selbsthilfeinstituten der Arsbeiter, ein Gegenstück. Sie sollte im Gegensatzu den Bankinstituten, die üblicherweise bisher von kaufmännischer Seite gegründet waren, eine von Industriellen für sich selbst ins Leben gerusene Bank sein. Pfeiffer wurde in den Aufsichtsvat der Bereinsbank gewählt und war lange Zeit dort erster Borsitzender.

Ein anschaulich Bild von Eduard Pfeiffer in jenen 60 er Jahren, wie wir keines, das ihn trefslicher kennzeichnen würde, entswersen könnten, gibt uns ein von ihm selbst gegebener Bericht über seinen "Besuch bei den Konsumvereinen in Bien", den er im Aprils und Maihest des "Consumverein" von 1869 veröffentlichte. Führer der Konsumvereine und Bankmann— wir vermögen uns dieses kaum zusammenzureimen— aber gerade das war Pfeiffer!

Ein paar bezeichnende Stellen aus jener Schilderung aus Wien seien hier wiedergegeben; sie geben zugleich eine treffliche Einführung zu einer Abhandlung über Sozialpolitik, wie sie Pfeiffer in jenen Jahren getrieben hat, und die heute noch zu dem Ausgezeichnetsten gehört, was über dieses Gebiet zu sagen ist. Pfeiffer schreibt damals in seinem Bericht:

"... Hoch über diesen vier Wiener Konsumbereinen thront in vornehmer Abgeschlossenheit der älteste der Biener Konsumbereine, der Beamtenkonsumberein 62. Die stolze Reihe der mehr oder minder hochgestellten Beamten wird nicht besudelt durch die Berührung mit plebezischen Elementen, und wenn auch die Frau Staatsrat und die Frau Regierungsrat gern bei ihren Einkäusen spart so gut es geht, so will sie dies doch nicht tun in Gemeinschaft mit der Tischlers- oder Schlossersfrau oder gar mit der Frau des Fabrikarbeiters. Ich habe selbst diesen vornehmen Verein nicht zu besuchen die Ehre gehabt, doch nachdem was mir mitgeteilt wurde, soll derselbe in einem ziemlich stagnierenden Zustande sich besinden und in den letzten Jahren zurückzgegangen sein...

Alle übrigen Konsumbereine in Wien bieten ein Bild des schönsten Vorwärtsschreitens und der Besuch, den ich denselben machte, hat einen wahrhaft erquickenden Eindruck auf mich gemacht. Und der Eindruck war ein um so tieserer, als die sieberhafte Spekulationswut, in der sich eben die Geldaristokratie mit der großen Zahl ihrer Anhänger bestindet, einen schrossen Gegensatz bildet zu dem frischen tätigen und sparsamen Leben in den Arbeiterkonsumdereinen. Wahrlich, wen diese so zialen Gegensätze, wie sie greller wohl nirgends zutage treten, nicht zu ernstem Nachdenken reizen, der hat überhaupt keinen Sinn für die großen Fragen unserer Zeit.

Ich hatte den Tag über Gelegenheit, mit den sogenannten Börse nkreisen zu verkehren und auch der Börse selbst meinen Besuch abzustatten. Belches wüste Treiben! Welche Verkehrung aller Begrifse von sittlicher Arbeitsamkeit und rechtlichem Erwerb! Das Spiel führt das Zepter, und all die verderblichen Wirkungen in seinem Gesolge lassen nicht auf sich warten.

Eine lange Reihe neuer Aktienunternehmungen waren gerade in biesen Tagen gegründet worden, und mit gierigem Verlangen wurden

<sup>62</sup> Siehe auch die Festschrift: "Zur Erinnerung an bas 50 jährige Bestehen bes Ersten Wiener Conjum-Bereins" (1862—1912).

von dem spiellustigen Publikum die Aktien den Gründern aus den Händen gerissen, und dies mit ganz enormem Agio. Da hatten sich ein paar Leute die Konzession zur Gründung irgendeiner Bank zu verschaffen gewußt. Der Presse wurde — wie dies in solchen Fällen in Wien allgemein üblich ist — durch überlassung einer Anzahl Aktien das nötige Interesse und Verständnis für die Sache beigebracht. Die Presse lobte, brachte von Zeit zu Zeit geheimnisvolle Kotizen über größere einträgliche Geschäfte, welche die neue Bank im Werke habe — das Publikum pickte an, und sosort war das nötige Agio da. Mit 30, 40 fl. und noch mehr Agio wurden in kürzester Frist die Aktien versichlossen, und die paar Herren, welche die Aktiengesellschaft gegründet, hatten für ihre Mühe ein paar Millionen in der Tasche und von den eigenen Aktien vielleicht keine einzige mehr. Mag das Publikum selbst sehen, was aus der Aktienbank noch wird, sie haben ihren Ruhen im trockenen...

Ab jenem Tage, an dem ich die Börse besuchte, wurden wieder die Aktien einer neuen Bank zum ersten Male ausgeboten. In weniger als einer Stunde waren 16 000 Stück abgesetzt mit einem Agio von durchschnittlich 26 fl. Die Gründer hatten also in weniger denn einer Stunde 416 000 fl. miteinander verdient! Wieviel Elend und Not könnte mit einer solchen Summe gehoben werden? dachte ich bei mir. Wie vielen redlichen und fleißigen Arbeitern könnte damit die Grundslage gegeben werden zu einer selbständigen besseren Existenz, zu einer regeren und fruchtbareren Tätigkeit? Und in welche Hände gelangt nun dieses Geld? Was hilft es da, als daß ein neues Hunderttausend zu den alten, eine neue Million zu den früheren Millionen gelegt wird?

Ich sah zu, wie eine jener Börsengrößen 5000 Stück der neuen Aktien mit 25 fl. Agio kauste und drei Schritte weiter nach kaum fünf Minuten hatte er sie wieder mit 28 fl. verkaust. Er hatte also für die Mühe zu sagen "ich nehme" und "ich gebe" 15 000 fl. gewonnen. Kein Bunder, wenn man so sieht, wie hier gleichsam im Schlase Geld versdient wird, daß alles auf die Börse strömt und da auch das Glück probiert. Der vornehme Adlige verzichtet aus einen Spazierritt, der Besamte verläßt sein Bureau, der Kausmann seinen Laden, alle tressen sie sich aus der Börse wieder. Und ist es nicht natürlich, wenn schließelich auch der Schreiner den Hobel und der Schneider die Nadel liegen läßt: was sollen sie sich länger plagen, ist das Glück ihnen hold, so

können sie doch auf der Börse — an diesem allgemeinen Glücksrad — an einem Tage mehr gewinnen, als sie in redlicher Arbeit ihr ganzes Leben lang ersparen könnten. So kauft jeder — nicht mit eigenem Gelde, sondern von einem Tage zum anderen auf Aredit, und so baut sich allmählich ein babylonischer Turm von schwindelhafter Höhe auf, bis schließlich der Tag kommen wird, wo in wüstem Durcheinander alles wieder zusammenstürzt.

Es ist die Zeit des Steigens, jeder gewinnt, und doch sah ich keine strohen Gesichter; ein kleiner Gewinn reizt nur zu neuer Begier, ein großer Gewinn macht die Begierde nach Mehr noch größer. Woher sollte Zusriedenheit und Selbstbefriedigung, ein wirklich stilles Genießen in diesem Treiben auch kommen? Wer eine Million schon ersobert hat, wünscht schon die zweite in seinem Schranke zu sehen, und weit mehr als er sich über den eigenen Besitz freut, ärgert er sich darüber, daß sein Nachbar noch mehr hat als er; er denkt kaum daran, daß er so viel besitzt, nur das füllt schmerzlich seine Gedanken aus, daß er nicht am meisten besitzt.

Und welche Berwendung findet nun das fo im Traume zusammen= gehäufte Geld? Sinnlofer Luxus, der dem Elend Sohn fpricht, üppiges finnliches Leben, Gitelkeit und Prunksucht, das find die unausbleiblichen Folgen dieses ganzen Treibens. Während in der Borftadt in mühsamer einförmiger Tätigkeit der Arbeiter Tag für Tag sich abplagt, wird hier bei einem üppigen Mahle, oder bei einem Ballfest eine Summe ber= praßt, die Sunderte von Familien in der Borftadt auf immer hätte glücklich machen können. Während dort ein Leben von Entbehrung und Mühe es kaum dahin bringt, auch nur ein sorgenfreies Alter zu sichern, wenn einmal der alte Urm den Dienst versagen wird, oder um die Withe bor Clend zu bewahren, werden hier in mühelosem Spiel an einem Tage die größten Reichtumer zusammengehäuft, und man wundert sich noch, daß eine soziale Frage besteht, wundert sich, daß man es da und dort schmerzlich empfindet, daß eine gesellschaftliche Ordnung nicht gefund ist, wo so grell die Gegensätze nebeneinander bestehen.

Anglobank, Frankobank, Baubank, vrientalische Bank, internationale Bank, Wiener Bank, Generalbank usw., das war es, was mir überall in die Ohren klang. Zu Hause, bei Tische, im Casé, am Wirtshaustisch kein anderes Gespräch mehr als von Kursen und wieder von Kursen. Das ist heute Wien, die Stadt! Wie ganz anders nun und um wie vieles erfreulicher ist das Bild, das ich bei meinem Besuche bei den Konsumbereinen vorfand...

... Nachdem ich auch den Berein im VI. Bezirk besichtigt hatte, geleiteten mich die Ausschußmitglieder dieser beiden Biener Konsumvereine in ein Gasthaus, wohin noch eine größere Zahl von Mitsgliedern des Bereins aus Fünshaus kamen, und wo wir noch bis in später Stunde uns über gemeinschaftliche Interessen in anregender Beise unterhielten.

Es war mir so wohl, einmal einen Ort in Wien gefunden zu haben, wo nicht über Bankaktien und Kurse, sondern über die allgemeinen Interessen Deutschlands und der Menschheit gesprochen wurde. Hier sand ich zum ersten Wale auch den deutschen Gedanken — das Gesühl der Zusammengehörigkeit mit dem übrigen Deutschland — noch lebendig. Hier sah ich, ganz anders wie in der Stadt, heitere und frohe Gesichter um mich, Männer, die im Bewußtsein ihre Pflicht getan zu haben, mit frohem Mute auf ihre Tagesarbeit zurückblickten, die sich da sagen konnten, daß sie nicht allein sür sich gearbeitet hatten, sondern daß auch jeder nach Kräften zur Hebung der Lage seiner Kameraden, zur Besserung der gesellschaftlichen Zustände das Wenige getan hatte.

In später Stunde berabschiedeten wir uns. Dieser Abend unter den Wiener Arbeitern, die an der Spize der dortigen Genossenschaften stehen, wird mir stets eine liebe Erinnerung sein, und ich nahm die Überzeugung mit von dannen, daß hier in diesen bescheidenen, ja oft knappen Verhältnissen doch mehr wahre Freude und wirksliches Glück zu sinden ist, als in den üppig ausgestatteten Palästen der Börsenkönige.

Wann endlich wird wohl die Zeit kommen, die wir alle erstreben, wo nicht mehr wie heute die Güter der Welt so verteilt sein werden, daß auf der einen Seite Entsagung und Arbeit, auf der anderen ein Überfluß zu Hause ist, der nur zu übermütigster Vergeudung reizt, nur betäubt, nicht aber wirklich besriedigt?"

(Mit besonderer Liebe hat Pfeiffer immer nach den Biener Bereinen gesehen und des öfteren im "Consumberein" über sie berichtet. Es gab ja auch manches dort in Österreich, wovon in Deutschland nichts zu berichten war. So z. B. jene Tatsache, daß dem Reserbesonds des Biener Arbeiterkonsumbereins "Fünshaus" im Jahre 1870 eine Spende von 400 Gulden vom Kaiser von Österreich zus

gewiesen worden war. Pfeiffer sagte dazu: "Auf solche Weise wollte der Raiser ohne Zweisel seiner Anerkennung für die Leistungen des Bereins Ausdruck geben und überhaupt seine Shmpathien für die genossenschaftslichen Bestrebungen zu erkennen geben." [1871 S. 34.])

Pseissen Absichten, der Bolkswohlsahrtspstege zu dienen, besonders in Stuttgart, hat er reichlich ausgeführt. Stuttgart hat ihm dafür mit der Ehrenbürgerschaft gedankt. Pseisser ist heute noch dort in der Verwaltung einer Neihe von gemeinnüßigen Unternehmungen tätig. Er ist Mitbegründer des Stuttgarter Bolksbades, der Stadtgartengesellschaft, der allgemeinen Pfandleihanstalt, des Vereins für Volksheilsstätten der Anabenhorte, Ferienkolonien, Kindererholungsheime, Kinderfrippen, Säuglingsheime u. a. mehr. Seine Tätigkeit im Konsumberein, dem Arbeiter-Vildungsverein und im Verein sür das Wohl der arbeitenden Klassen haben wir schon verschiedentlich genannt. Bemerkenswert ist noch die Pseissersche Schöpfung des "Burcau für Arbeitsnachweis" im Jahre 1868, welches die erste neutrale Arbeitsnachweisstelle gewesen ist.

Von Eduard Pfeiffer nimmt die kooperative, oder wie sie heute oft genannt wird, die "genossenschaftssozialistische", besser: die sozial-wirtschaftliche oder gemeinwirtschaftliche Bewegung in Deutschland ihren Ausgang. Wir versuchten im besonderen in dieser Arbeit die Bedeutung Pfeissers für die deutsche Konsumgenossenschaftsbewegung, welche die sichernde Grundlage für eine werdende Sozialwirtschaftschaft, darzutun.

Der Sozialökonom Pfeiffer, wie wir den Begründer jener sozialen und wirtschaftlichen Resormbewegung kennzeichnen können, hat durch seine genossenschaftliche Praxis weit den Rahmen, den seine theoretische Arbeit über Genossenschaftswesen von 1863 gesteckt hat, überschritten. Wohl ist die Grundanschauung gleichgeblieben: die Konsumvereine sollen die Grundlage, die erste Stuse einer ausgedehnten genossenschaftlichen Wirtschaftsorganisation sein. Aber als zweite Stuse solgte gleich der Sparverein, die dritte Stuse war eine lokale Eigensproduktion, wie Konsumvereinsbäckereien, Meggereien usw.; eine Versbandsorganisation legte die Grundlage für die vierte Stuse, die Großshandelsgenossenschaft solgte, und sicherlich wäre es für Pfeisser, der konsequent die Folgerungen aus seinem Ansang mit der neuen Art von Konsumvereinen zog, nur eine Frage der Zeit gewesen, wenn die Großseinkaussgenossenschaft damals geglückt wäre, eine zentrale genossens

schaftliche Eigenproduktion dem gangen genoffenschaftlichen Gebäude anzugliedern. Mittlerweile hatte ja Pfeiffer die Überzeugung gewonnen, daß die Konfumbereine eine höhere Aufgabe haben, als nur die Lösung der Arbeiterfrage zu erstreben; sie sollten die kapitalistische Bolkswirtschaft mit sozialen Ideen und mit sozialwirtschaftlicher Praxis durchdringen, wie wir es im einzelnen im Berlaufe der Arbeit belegt haben. Die Konsumvereine leiten eine "Sozialwirtschaft" ein! Und so wenig wie Pfeiffer eine lokale Eigenproduktion und die Mannheimer Großhandelsgenoffenschaft abgelehnt hat, jo würde er heute wohl die zentralisierte Eigenproduktion des Zentralverbandes deutscher Ronjum= vereine oder das Versicherungsunternehmen "Volksfürsorge" oder sonst irgendeine Unternehmung der fortgeschrittenen Konsumgenoffenschafts= bewegung ablehnen. Denn alle diese genoffenschaftlichen Dinge liegen auf der großen Richtungslinie, die Pfeiffer als erster angegeben hat. Seute gang in den Sintergrund getreten sind die selbständigen Produktionsgenoffenschaften; das entspricht gang der Stellung, die Pfeiffer selbst, noch in den 60 er Jahren, zu ihnen eingenommen hat. Er ließ fie leben und unterstütte fie, wo fie bestanden, aber besonders für ihre Förderung und Ausdehnung, etwa in der Urt wie für die Konsum= vereine, ift er nicht mehr eingetreten, obwohl er fie einst doch als Ziel aufaestellt hat.

Die konsumgenossenschaftliche Bewegung in der Pfeifferschen Richtung ist in Deutschland, nachdem sie lange Jahre im Allgemeinen Berband unterdrückt, oder doch stark gehemmt worden war, erst mit Beginn des neuen Jahrhunderts wieder ungehemmt in Erscheinung getreten und sindet erst in jüngster Zeit wieder ihre theoretischen Berfechter und neuen Begründer, da Pfeisser Tätigkeit bisher unbekannt geblieben ist. Es ist die Bewegung, die sich — wie wir schon zeigten — an den schon genannten Zentralverb and eutscher Konsum wereine anschließt, der das große Erbe Pfeissers angetreten und in seinem Geiste mit hervorragenden Ersolgen verwaltet.

In der nach dem Krieg kommenden Zeit wird der in Deutschland plöglich entfaltete Geist des Gemeinsinns und der Drang, dem Staat zu dienen, auch im Wirtschaftsleben seine Spiegelung sinden wollen 63. Und da werden die Konsumgenossenschaften an allererster Stelle die bewährten Borbilder zum Ausbau einer gesamten deutschen

<sup>63</sup> Bgl. Ebgar Jaffe: Boltswirtschaft und Mrieg. 1914.

Volkswirtschaft auf mehr gemeinwirtschaftlicher Grundlage sein können. "Überwindung der egvistisch-kapitalistischen Wirtschaft" mit ihren sozialen und kulturellen Gefahren, heißt der neugestärkte Ruf.

Als einer der ersten in Deutschland hat Eduard Pfeiffer den Kapitalismus kritisiert, Reformen gefordert und selbst einen gangbaren Weg zur Überwindung gewiesen: Kooperatismus, Sozialwirtschaft!

Möge dieser Weg auch in Hinkunft so erfolgreich weiter beschritten werden, wie es bisher durch ihn gelungen ist, ein Stück einer nicht genügenden Wirtschaftsordnung wenigstens zu ergänzen. Zur Ersfüllung der Aufgabe einer deutschen "Volkswirtschaft" ist dieser segensereich ausbauenden Konsumgenossenschaftsbewegung steigender Einfluß auf unser gesamtes Wirtschaftsleben und den ihm zugrundeliegenden Geist zu wünschen.

Möge diese Genossenschaftsarbeit jedoch vor allem einmal eine gerechtere Beurteilung und neue Tatkrast finden im Sinne von Eduard Pfeissers Worten (Der Consumverein 1870 S. 2):

"Im großen müssen wir eine Sache betrachten, wenn wir sie richtig beurteilen wollen. Und da, wo es sich darum handelt, die ganze gesellschaftliche Einrichtung umzugestalten, da wird kein Bernünftiger erwarten, daß das Resultat einer tausendsjährigen Entwicklung so leicht und rasch werde völlig umgeändert werden. Da bedars es des energischen und fortgesetzten Zusamsmenwirkens aller derzenigen, denen es ernst ist mit der Berbesserung unserer Zustände. Da gilt es Stein um Stein mühsam zusammenzutragen, bis der Bau fertig ist. Aber die Arbeit, die wir leisten, ist eine schöne und eine ermutigende, weil wir bei jedem neuen Abschnitte sehen, wie schön der Bau vorwärtssichreitet und wie groß und befriedigend das Werk zu werden verspricht, wenn es einstens fertig ist."

### Quellennachweis und Literaturangabe.

#### I.

Gin Teil der angeführten Tatsachen wurden dem Verfasser freundlichst von Herrn Geh. Hofrat Dr. Sduard von Pfeisser in Stuttgart selbst mitgeteilt. Aus Herrn von Pfeissers Hausbücherei wurde die folgende hauptsächliche Literatur zum Studium überlassen:

- Chuard Pfeiffer: Über Genoffenschaftswesen. Was ift der Arbeitersftand in der heutigen Gesellchaft? Und was kann er werden? Leipzig, Berlag von Georg Wigand, 1863 (247 Seiten).
- Die Consumvereine, ihr Wesen und Wirten. Nebst einer practischen Ansleitung zu beren Gründung und Ginrichtung. Auf Beranlassung des ständigen Ausschusses ber beutschen Arbeitervereine herausgegeben. Stuttgart, Berlag von A. Kröner 1865 (168 Seiten).
- Die Consumvereine, ihr Wesen und Wirken. Rebst einer practischen Ansleitung zu beren Gründung und Einrichtung (2. Auflage). Stuttgart, Berlag von A. Kröner 1869 (219 Seiten). Ladenpreiß 1 fl. 12 fr. sübb. W., 20 Sgr. Thr.-W. Für Berbandsvereine 54 fr.).

Dagu gu nennen find:

- Des Sociétés Coopératives De Consommation. Traduit de l'Allemand par Louis Halphen et Ernest Frandon. Valence 1867. Bibliothèque de l'universelle (un Franc) (128 ©citen).
- "Organ deutscher Consumvereine". Herausgegeben von Ed. Pfeiffer, Stuttsgart (Zwölf autographierte Nummern vom Mai 1867 bis März 1868).
- "Der Consumverein Organ des Verbandes Deutscher Consumvereine", heraus= gegeben von Ed. Pfeiffer, Stuttgart. (4 Jahrgänge von 1868 bis 1871).
- "Die Arbeit Organ für die focialen Reformbestrebungen", herausgegeben von Ebuard Pfeiffer. I. Jahrgang 1866, Berlag der Societätsbruckerei, Frankfurt a./M.
- Sbuard Pfeiffer: Eigenes Heim und billige Wohnungen. Gin Beitrag zur Lösung der Wohnungsfrage, Stuttgart, Verlag von Konrad Wittwer, 1896 (Zwei Auflagen).

#### II. Literatur zur Geschichte der deutschen Ronsumgenoffenschaften.

Archib bes Eglinger und Stuttgarter Ronfumbereins.

- Barth, Konrad: Bericht über die Entwicklung des Berbandes fübdeutscher Konsumvereine (1867—1902) Hamburg 1911. — Auch im Jahrbuch 1911 des Zentralverbandes beutscher Konsumvereine aufgenommen.
- Bittel, Karl: Aus ber Geschichte der beutschen Konsumgenoffenschaften. In ber "Ronsumgenoffenschaftlichen Runbschau" 1915.

- Erüger, Hans: Aus Bergangenheit und Gegenwart ber beutschen Genoffenschaften. Berlin 1899.
- -- Die erften fünfzig Bereins- und Genoffenschaftstage ufw. Berlin 1910.
- "Ter Arbeiterfreund Zeitschrift des Zentralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen" (1863—1870). Ebenso bringen die Mitteilungen dieses Vereins von 1848 ab wertvolles Material.
- Döll, Albert: Die gewerblichen Uffoziationen.
- Dorth, Ostar: Geschichte der Konsumvereinsentwicklung in Rheinland-Bestfalen. (Differtation.) Bonn 1913.
- Feuerstein, Frang: Die Geschichte bes Spar- und Konsumvereins Stuttgart (1864-1914); eine Denkschrift zu seinem 50 jährigen Bestehen. Stuttgart 1914.
- Fint, R.: Das Schulge-Deligichiche Genoffenschaftswesen und die modernen genoffensichaftlichen Entwicklungstendenzen. Jena 1909.
- Gierte, D.: Das deutsche Genoffenschafterecht. 4 Bande. Berlin 1868, 1873, 1881 und 1913.
- Glafer, J. C.: Die Erhebung bes Arbeiterftandes zur wirtschaftlichen Gelbftandigfeit. 1865.
- Bohre, Paul: Die deutschen Arbeiterkonsumvereine. Berlin 1910.
- Hilbebrandt, H.: 50 Jahre Berband ber Konsumvereine der Proving Brandenburg und der angrenzenden Provinzen und Staaten (1864—1913). Berlin 1914.
- Raufmann, Beinrich: Geschichte bes tonjumgenoffenschaftlichen Großeintaufes in Deutschland. Festichrift Samburg 1904.
- Knittel, Albert: Die Entwicklung der Konsumvereine in Deutschland Ein Beitrag zur Geschichte des beutschen Genossenschaftswesens. (Differtation) Karlsrube 1894.
- Beiträge zur Geschichte des deutschen Genoffenschaftswesens. Freiburg 1895.
- Kunh, Dr.: Borichlag zur Gründung des deutschen Consumverbandes mit Produktion für eigenen Bedarf. Berlin 1874 (Im Selbstverlage 41 Seiten).
- Loening, E.: Entwicklung bes Genoffenschaftswesens in Deutschland. Halle 1911. Müller, Hand: Die schweizerischen Konsumgenoffenschaften, ihre Entwicklung und ihre Resultate. Basel 1896.
- Munding, R.: B. A. hubers ausgewählte Schriften über Sozialreform und Genoffenschaftswesen. Berlin 1894.
- Barifius, Ludolf: Die Genoffenichaftagefebe im Deutschen Reich. Berlin 1876. (Enthält in der Ginleitung den ersten wertvollen Berjuch einer deutschen Genoffensichaftageschichte, wobei jedoch die Konsumvereine fehr einseitig behandelt werden.)
- Schulze-Delitich und Alwin Sorgel. Beitrage zur Geschichte der deutschen Genoffenschaftsbewegung. Berlin 1899.
- Brobft, Frang Xaver: Die Grundlehren der deutschen Genoffenschaften. München, 1. Band 1875; 2. Band 1884.
- Raoux, M.: Des Sociétés mutuelles de consommation suisses Vor 1867 erichienen.
- Riehn, Reinhold: Das Konsumvereinswesen in Deutschland. (Mit einem Borwort von Lujo Brentano) Stuttgart Berlin 1902.
- Richter, Eugen: Die Consumvereine Gin Roth- und Silfsbuch für beren Gründung und Ginrichtung. 1867.

- Schulge-Delitich: Affociationebuch für deutsche Sandwerker und Arbeiter. Leipzig 1853.
- Die arbeitenden Rlaffen und das Affociationswesen in Deutschland. 2. Auflage. Leipzia 1863.
- Die Entwicklung bes beutichen Genoffenicaftswefens in Deutschland. (Gin ausaugsweifer Rendruck aus den "Blattern für Genoffenichaftswefen") Berlin 1870. Schneiber, F.: Unweifung für Ronfumbereine. Berlin 1870.

Staudinger, Frang: Bon Schulze-Delitich bis Kreugnach. Samburg 1903.

Thorwart, F. F .: Bermann Schulze = Delitich's Schriften und Reden. (I. und V. Band.) Berlin 1913.

Totomiang, B.: Theorie, Geichichte und Braxis ber Ronfumentenorganisationen, 1914. Beigenborn, M.: Die Konfumbereine mahrend bes Rrieges 1870/71. In ber "Ronfumgenoffenschaftlichen Rundschau" 1915.

Beidler, B.: Geschichte bes beutschen Genoffenschaftswefens ber Reuzeit. Leipzig 1893. Augerdem fiehe die Abteilung "Genoffenschaftatheorie und Genoffenschafts= gefchichte" in der "Ronfumgenoffenschaftlichen Rundschau", sowie verschiedene wertvolle Gedentichriften einzelner Ronfumvereine.

#### III. Genoffenschaftstheoretische und allgemeinwirtschaftstheoretische Literatur.

Domad, Bermann: Der Genoffenschaftsfogialismus. Leipzig 1913.

Fuchs, C. 3 .: Boltswirtichaftslehre. 2. Auflage. Berlin und Leipzig 1913. (Sammlung Göfchen).

Jacob, Eduard: Bolfswirtschaftliche Theorie ber Genoffenschaften. Berlin 1913.

Jaffé, Edgar: Bolfswirtichaft und Rrieg. Tübingen 1915.

Lindede, D.: Das Genoffenschaftswefen in Deutschland. Leipzig 1908.

Staubinger, Frang: Die Konfumgenoffenichaft. Leipzig 1908.

- Sozialwirtschaftlicher Grundrig. Samburg 1912.

- Rulturgrundlagen ber Bolitit. 2 Bande. Jena 1914.

Wilbrandt, Robert: Die Bedeutung der Ronjumgenoffenschaften. Göttingen 1913. Bngodginsti, B.: Das Genoffenschaftswefen in Deutschland. Leipzig 1911.

(Bur "Genoffenschaftsliteratur" fiehe bie Schrift biefes Titels von Beinrich Raufmann, Samburg 1912; Rachtrag 1914.)

#### IV. Ronsumgenoffenschaftliche Zeitschriften in Deutschland.

Organ deutscher Consumvereine 1867/1868 (Pfeiffer).

Der Confumverein - Organ des Berbandes Deutscher Confumvereine 1868-1871 (Bfeiffer).

Mitteilungen an die Bereine des Berbandes füddeutscher Consumpereine. München. Bom August 1881-1883.

Der Confumverein — Organ des Berbandes fübbeutscher Consumvereine. München. 1883-1904.

Innung ber Butunft. Zuerft ftehende Abteilung in ber "Deutschen Gewerbezeitung"; bann Beilage (1854-1861). Bon 1861-1864 felbftanbiges Monatsblatt im Berlage von Reil in Leipzig. Seit 1865 Wochenblatt. Später um= gewandelt in:

Blätter für Genoffenschaftswesen. Organ des Allgemeinen Berbandes beutscher Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften e. B. Berlin.

Ronfumgenoffenschaftliche Rundschau. — Organ des Zentralverbandes beutscher Konsumbereine und der GroßeGinkaufse-Gesellschaft beutscher Consumvereine m. b. H. Hamburg. Seit 1903.

Frauengenoffenschaftsblatt. Hamburg 1902-1907.

Ronfumgenoffenichaftliche Rorrefpondenz. Samburg.

Ronfumgenoffenschaftliches Boltsblatt bes Zentralverbandes beutscher Ronfumvereine. Hamburg. Seit 1907.

Württembergisches Genoffenschaftsblatt. — Organ der württembergischen Konsumbereine. Stuttgart. Seit 1904.

Konsumgenoffenschaftliche Praxis — Hauptorgan bes Reichsverbandes beutscher Ronfumvereine e. B. Coln-Mulheim, Seit 1912.

Der Konsumverein. — Zeitschrift bes Reichsverbandes beutscher Konsumbereine e. B. Coln-Mulheim. Seit 1908.

Internationales Genoffenschafts-Bulletin. — Organ des internationalen Genoffenschaftsbundes. Deutsche Ausgabe. Seit 1908.

Der Genoffenichaftspionier. Berlin 1899 -1908. (Gertrud David).

Genoffenich aftliche Rultur. — Monatsichrift für Förderung genoffenschaftlicher Entwicklung: unabhängiges Diskuffionsorgan für genoffenschaftliche Ungelegensheiten. Tiefurt. Seit 1909.

Außerdem find hier die verschiedenen Jahrbücher, Jahresberichte und eine Reihe wertvoller Geschäftsberichte und Festschriften von Bereinen zu nennen. Im besonderen:

Jahrbücher des Zentralverbandes deutscher Konfumvereine, Hamburg. Seit 1903.

Jahresbericht und fpäter Jahrbücher bes Allgemeinen Berbandes ber auf Selbsthilfe beruhenden bentschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenoffenschaften, Berlin.

## Von geschichtlich wertvollen Konsumvereins-Festschriften sind zu nennen:

Zehn Jahre Entwicklung Konsumverein für Frankfurt a. M. und Umgegend, 1900—1910. Frankfurt 1900. (Enthält einen wertvollen einleitenden Beitrag: Konsumgenossenschaftliches aus früherer Zeit.)

Die erften 25 Jahre des Allg. C.= B. in Bafel, 1865-1890. Bafel 1890.

1862-1912. Wien 1912.

Der Allgemeine Konsumberein in Basel, ein Führer durch seine Geschichte. Basel 1907. Zur Erinnerung an das 50 jährige Bestehen des Ersten Wiener Consumbereins,

Festichrift zum 50 jährigen Bestehen bes Konsumvereins für Harburg, 1864—1914. Harburg 1914.

Festichrift zum 50 jährigen Bestehen bes Konsumbereins für Magdeburg, 1864 bis 1914. Magbeburg 1914.

Die Geschichte des Sparsund Konsumvereins Stuttgart, 1864—1914. Stuttgart 1915. Fünfzig Jahre Konsums und Sparverein Eßlingen, 1865—1915. Eßlingen 1915. Festschrift zum 50 jährigen Bestehen des Konsumvereins für Glauchau, 1861—1911, Glauchau 1911.

Festichrift jum 50 jährigen Jubilaum ber Neuen Gesellschaft zur Bertheilung von Lebensbedurfnissen von 1856. Hamburg 1906. Festschrift gur 50. Wiedertehr bes Gründungstages bes Stettiner Consum- und Sparvereins. Stettin 1913.

Festschrift zum 25 jährigen Stiftungsfeste bes Consumberein "Borsicht" zu Berlin. Berlin 1890.

Budenicheider Ronfum-Berein 1863-1913. Lüdenicheid 1913.

Gefchäftsbericht über bas 50. Geschäftsjahr bes Konsumverein München von 1864. München 1915.

(Außer diesen Konsumvereinen, deren geschichtliche Denkschriften wir hier aufgeführt haben, bestehen heute nur noch von jenen bis 1865 gegründeten [und auf Seite 58—61 aufgezählten] 144 Bereinen, in direkter Beziehung zu ihnen stehend, die Konsumvereine in: Bernau 1, Braunschweig 2, Breslau 2, Calbe 1, Karlszruhe 2, Chemnig 1, Finsterwalde 1, Freiburg 1, Forst 1, Harthau 1, Hirschselbe 1, Leutersborf 1, Hohenlohehütte 2, Lörrach 2, Luckenwalde 1, Ober-Cunnersdorf 2, Pforzheim 1, Seissennersdorf 1, Wittenberge 1.)

<sup>1</sup> Gaben auf eine Anfrage wegen Erinnerungsschrift feine Antwort.

<sup>2</sup> Liegt zurzeit noch keine besondere Erinnerungsschrift vor.

Altenburg Piereriche Hosbuchbruckerei Stephan Geibel & Co.

~4

mostly a . of finitely.





# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

HD Bittel, Karl
3498 Eduard Pfeiffer und die
.5 deutsche KonsumgenossenP45B5 schaftsbewegung

